

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



93 f.23.



93 f.23.

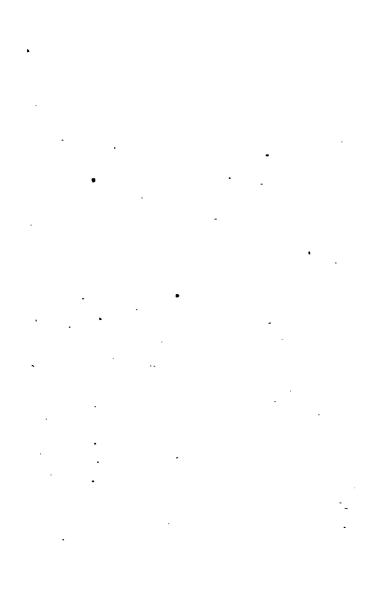

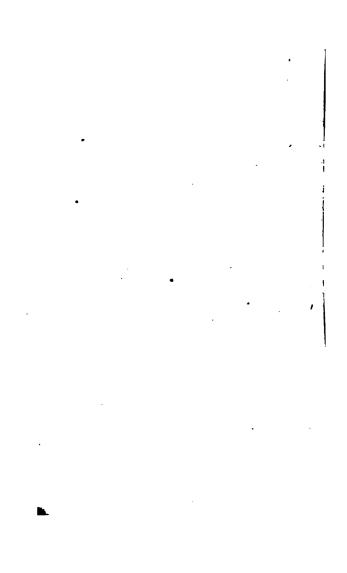



.

Bibliothet

# Zanber-, Geheimniß-

## Offenbarungs-Bücher

## Wunder: Hausschat: Literatur und ber

aller Nationen

in allen ihren Maritaten und Aurioftiaten,

Aeromantie, Aldemit, Aftrologie, Ceromantie, Chiromantie, Erpation antie, Damonologie, Bantasmagorte, Geomantie, Infernalische Moneie, Mangarettemus Moneie, Mausmantie, Damonologie, Hantasmagorie, Geomantie, Infernalinge, Monarchie, Masser, Magnetismus, Mantie, Metvovo(copie, Metromantie, Morrologie, Hhysiognomie, Metromantie, Hyrnologie, Hhysiognomie, Metromantie, Hyrnologie, Hyrnognomie, Marchaelie, Geomanbulismus, Giegamographie, Chaptaile, France, Commandation, Phospanie, Chaptaile, Chapta Sympathie, Theomantie, Theofophie, Theurgie, Bambirismus, Ben-Enmpurgie, Lycomantic, Epcoloppie, Epcurgie, Sampirionius, Beite triloquismus, Biffomantie, und andere Materien bes Rhfferiofen und lebernatürlichen.

Mit Ginichluß ber mebiginifden und naturbifterifden

Bur Gefcichte ber Rultur, bauptfachlich bes Mittelaltere, herausgegeben von

Sheible.

Bunfzehnie Abibeilung: Die sympathetisch - magnetische Seilkunde.

Stuttgart, 1851. Berlag von 3. Sheible.

## sympathetisch – magnetische Heilkunde

in ihrem gangen Umfange:

ober

bie Lehre von der Transplantation der Krankheiten, bie Amulete, die Signaturen u. f. w. zum ersten Rale aussührlich nach den Schriften der Paracelsisten erläutert und mit einer reichhaltigen Sammlung von Borschriften zu sympathetischen Kuren ausgestattet; nehst einem Anhange über das Segensprechen, die sogenannten zauberischen Krankheiten und die magische magnetischen Heilungen bei den alten Hebräern,

Stuttgart.

Berlag von 3. Sheible.

1851.





Drud ber 2. Sofbudbruderei Bu Guttenberg in Stuttgart.

#### Norwort.

Benige Borte mogen genugen, um bas Ericheinen biefes Wertes zu rechtfertigen. Es fehlt nicht an Sammlungen von fogenannten Sympathiemitteln, fonbern es gibt berer nur zu viele, in welchen Miles bunt burch einander geworfen ift und fompathetifche Ruren mit allerlei Runftftudden vermifct fic finben. Der Lefer erhalt aus folden Schriften nichts weniger als einen Begriff von ber Sympathie; im Begentheile, er betrachtet fie nur zu baufig megen bes buntichedigen Gewandes, in welchem fie ibm geboten wirb, ale eine eitle Runft ber Charlatane und Quadfalber, und wenn er je verfucht wirb, ein fympathetifches Mittel anzuwenden, fo thut er es mit bem Bebanten : Silft's nicht, fo fchabet's nicht. Allein Die Sache ift eine ernftere; es fann belfen und fann auch Ein fpmpathetisches Mittel bilft in ber Regel, wenn es von einem Renner ber Sympathie angewandt wirb; es fann aber auch fchaben, wenn man es ohne geborige Renntniß ber fympathetifchen und magnetifchen Birtungen ungefchictt ober vertebrt anwendet. Die Renntnif biefer Birtungen lagt fic aber nicht aus ben gewöhnlichen Schriften über Sympathie erlernen, auch aus ben befferen nicht, wenigfiens nicht nach bem gangen Umfange biefer Biffenschaft, ba wohl ber Lefer felten Luft ober Set

haben wird, aus Sunderten von Beisvielen beftimmte Regeln abzuleiten. Gine folche Renntnig fann nur aus einem eigentlichen Lebrbuche ber Sympathie geicopft werben, aus einem Buche, welches bie Gum= pathie nach ihren vericbiebenen Begiebungen ausführ= lich erflart und erft an biefe Erflarung eine forg= faltig gemablte Sammlung von Boridriften ober Recepten gu fompathetifchen Ruren anreibt. 3bee eines berartigen Berfes fcmebte bem Beraus-. geber ber gegenwärtigen Schrift bei feiner Arbeit por; in wie weit er biefelbe erreicht, muß er ber nadfictigen Beurtheilung Sachverftanbiger überlaffen. Die Berftellung einer fympathetifchen Beilfunde, Die einen ehrenvollen Rang unter ben übrigen Wiffenschaften einnimmt, fann naturlich nur bas Ergebniß vielfeitiger Forfdungen und langiabriger Erfahrungen Debrerer fein; eine folche Arbeit über= fleigt bie Rrafte eines Gingelnen und ber Berausgeber mußte fich beghalb begnugen, vorerft ein gutes Material zu funftigem Beiterbau gufammenguftellen und feine eigenen 3been über Die Sympathie nur an baffelbe angutnupfen. Gin foldes Material fand fich theile in alteren, theile in neueren Schriften. Befonbers murben bie Schriften ber Baracelfiften benütt, und ihre Lebren über Diefen Begenftand baubtfaclich bem theoretischen Theile Diefes Bertes gu Grunde gelegt. Nicht ale ob Baracelfus und feine Unbanger Erfinder ber immyathetischen Beil-Tunbe maren, benn biefe ift ihren Grundgugen nach ficherlich faft fo alt, ale bie Menfcheit, aber bie Baracelfiften gogen bie Sympathie bauptfachlich aus ihrem Berftede bervor, waren ihre eifrigften Befor= berer, und fcbrieben auch jest noch fchagenswerthe Erläuterungen barüber. Sie mogen wohl auch

Manches hinzugefügt haben, wie z. B. Baracelfus felbft als ber Erfinder der Baffenfalbe und eines thierischen Magnets gerühmt wird, allein ihrem Befen nach bleibt die sympathetische Geilfunde beffen ungesachtet eine aus grauer Borzeit stammende Biffenschaft, von der wir vielleicht im Bergleich zu ihrer früheren Ausbildung nur noch spärliche Ueberreste besten.

Bas nun bie bei biefem Berte benüsten alteren Schriften im Gingelnen anbelangt, fo ift es befonbere ber ichottische Urgt Billiam Darmell, beffen Theorie ber magnetifden Seilfunde, in zwedmäßigem Muszuge bearbeitet, unmittelbar nach ber Ginleitung Die erfte Abtheilung eröffnet. Darmell ift ber erfte, welcher bie Sympathie als eine eigene Biffenichaft barftellte. Leiber fanb bem Berausgeber nur eine in fprachlicher Sinfict bochft barbarifche Ueber= fegung (vom Jahre 1687) ber Marmell'ichen Schrift au Gebot, und etwaige Berfloge gegen ben Ginn bes Driginale wolle man baber nicht auf Rechnung bes Berausgebers, fonbern ber ermannten Ueberfegung fcreiben. Doch wird fich in dem betreffenben Musjuge aus ber Darmell'ichen Schrift fcmerlich ein mefentlicher Brrthum finden. Reben Darwell ift es befondere bes Baracelfus geiftvollfter Junger, ber Bollander 3. B. van Belmont, beffen Unfichten über Sympathie und Magnetismus man bier finden wirb. Belmont's weitlaufige Schriften wurden zu biefem 3mede im Original genau burchforfcht und bas in ber genannten hinficht Bemertenswerthe gefammelt. Unter allen Baracelfiften bat Belmont Die Sympathie am tiefften aufgefaßt und bietet bem Lefer vielfachen Stoff zu weiterem eigenen Rade Bei ibm lernt man befibalb auch bie Brisgipien ber fompathetischen Seilfunde, fo meit

möglich if, am grundlichften tennen. Auger ben Benannten ift es hauptfachlich noch Demalb Croll. einft gleichfalls einer ber berühmteften Merate und Chemiter feiner Beit, ber in einer Schrift über bie Sianaturen, auf welche auch Darmell binweist, einen intereffanten Beitrag gur fympathetifden Beilfunbe lieferte. Das Wefentlichfte aus jener Schrift findet ber Lefer im zweiten Theile biefes Berfes, Die übrigen alteren Quellen, aus welchen ber Berausgeber noch icopfte, fonnen bier füglich übergangen merben; fie find theils im Werte felbft genannt, theils unterblieb bies, wenn nur einzelne Borfdriften au fompathetifden Ruren aus ihnen genommen murben, bie fich gewöhnlich in mehreren Schriften benfelben Borten finden, fo bag man fur eine fomvathetische Borfdrift manchmal gehn und zwanzig perfcbiebene Quellen angeben fonnte, mas im Grunde burchaus fein Intereffe fur ben Lefer bat. Bas bie fpmpathetifden Borfdriften im Allgemeinen anbetrifft, fo geftebt ber Berausgeber offen, bag er eine arunbliche Erflarung ber Sombathie fur Die Saubtfache balt, benn mer bas Befen berfelben fennt, wird nicht vieler Rurvoridriften bedürfen, fonbern fich in manchen Fallen burch eigenes Rachbenten ein zwedmäßigeres fympathetifches Beilverfahren bilben fonnen, ale vielleicht bas vorgezeichnete ift.

Unter ben neueren Schriften wurden hauptsächlich Dr. Ennemofer's "Geschichte ber Magic" und manche in Dr. J. Kerner's "Seherin von Bre-vorst" enthaltene Andeutungen benützt, und es über-rasche ben Herausgeber in der That, wie häusig namentlich Helmont mit der Seherin von Brevorst übereinstimmt. Im zweiten, praktischen Ehelle lieferten auch H. v. Gerftenbergt's

Bunder ber Symbathie und best Magnetismus (Beimar 1849)", die schähenswerthefte Sammlung sympathetischer und magnetischer Mittel, welche in neuerer Zeit dem Hetausgeber zu Gesicht tam, mehrere Borschriften zu sympathetischen Kuren. Der im Anhange enthaltene Abschnitt über die magischmagnetischen Heilungen bei den alten Gebräern wurde meist nach der trefflichen Schrift von Dr. G. Brecher, "über das Aranssendentale, Magie und magische Geilarten im Salmud (Wien 1850)", bearbeitet.

Rach biefer Erörterung über Die Entftehung bes gegenwartigen Bertes wird fich ber Lefer fcon einen allgemeinen Begriff von bem Blane beffelben machen tonnen. Es murbe Alles ausgeschloffen, mas nicht gur fompatbetifchen Beilfunbe gebort, namlich alle leichtfertigen fompathetifden Runftfludden, namentlich auch basienige, mas weniger gewiffenhafte Leute gu einem Diffbrauche bet Sympathie veranlaffen fonnte. Dagegen wird ber Lefer felten Etwas ver-. miffen, mas ibm Aufflarung über bas Befen ber Sympathie geben fann, und mas zu einem ernften fpmpathetischen Beilzwede bient. Ueberall mar es bas Beftreben bes Berausgebers, Die fympathetifche Beilfunde fo grundlich ale möglich barguftellen, namentlich im erften, theoretifden Theile, fowie in ben Bemerfungen zu einigen Abichnitten bes zweiten Theile und bee Unhange. Die Borfdriften ober, Beifpiele find, foweit es moglich mar, benfelben Brunbfaten gemäß geordnet, und zwar überall, mo es anging, nach ben Seilmitteln, und nicht nach ben Rrantbeiten, um baburch bie fonft nothigen vielen Bieberholungen zu vermeiben, ba oft baffelbe Mittel gegen mehrere Rrantheiten und Bebrechen gebraucht Es fleht baber bei biefer Ginrichtung. unfere Sammlung sympathetischer Kurvorschriften teiner anberen an Reichhaltigkeit nach, wenn fie auch von ber einen ober anberen an äußerem Umfange überstroffen werben follte. Bu leichterem Gebrauche ift ber zweiten Abtheilung noch überbies ein ausführsliches alphabetisches Register beigegeben.

Moge nun ber Leier Die etwaigen Mangel, beren fich ber herausgeber felbst am beften bewußt ift, mit ber Schwierigkeit ber gestellten Aufgabe entschuldigen und bebenken, bag bies ber erste umfaffenbere Berfuch ift, die sympathefische heilkunde nach ihren verschiesbenen Beziehungen zu erläutern und baburch eine grundlichere Behandlung berfelben, als bies bisher stattfand, anzubahnen.

Der Berausgeber.

### Erfte Abtheilung.

Die Cheorie der sympathetisch - magnetischen Beilkunde.

· .

•

#### Ginleitung.

#### 1.

Der Glaube, bag im gangen Beltall ein Bufammenhang und Wechfeleinfluß aller Dinge ftattfinde. ift ein uralter. Bir finden benfelben gerade bei ben meifeften Mannern ber Borgeit. Nicht nur mar biefe Anficht in Die alteften Religionsspfteme bes Drients aufgenommen, fonbern es bulbigten ibr auch ein Buthagoras, ein Blato und andere Bhilofopben. Benen Bufammenhang und Wechfeleinfluß ber'Dinge bezeichnet man noch jest bftere mit bem Bilbe ber golbenen Rette Somer's ober ber Ringe Blato's. Bie Die Ringe einer Rette foll namlich in ber Ratur vom Dberften bis zum Unterften Alles gufammenhangen und auf einanber influiren. Diefer Bufammenbang ift inden fein finnlich mabrnehmbarer, es find nicht blos bie . Hebergange ber unvollfommenen gu ben vollfommeneren Raturforbern bamit gemeint, fonbern es ift, wie Dewton irgenbmo über ben Magnetismus fagt, ein febr feiner Beift, ber alle, auch bie barteften Rorper burchbringt, und ber in ihren Gubftangen verbargen ift; burch beffen Rraft und Thattateit bie Abeper fich wechselseitig angieben, in Betreff beffen

man aber noch nicht binlangliche Erfahrung bat, um bie Wefete genau bestimmen zu tonnen, nach benen er wirft. - Die Ringe Blato's umschließen bie verborgenften Rrafte ber Natur, Die Quelle alles Lebens nnd Birfene; aber gwifden ibnen und bem menichlichen Auge ift ein Ifiefchleier ausgebreitet, ben bieber noch fein Sterblicher vollftanbig zu beben vermochte, jo viel auch bie Forichungen im Gebiete ber Gleftricitat und bes Magnetismus geleiftet baben. Dur bem geiftigen Auge bes Menfchen mar es vergonnt, jene myfteriofen Ringe in ber Matur gu fühlen und in neuerer Beit beichaftigte fich befondere Die Geberin von Brevorft mit benfelben, bie in ihrem magnetifden Schauen außerte, fie meine, folche Ringe babe nicht nur feber Menfc, fondern fie geben burch bie gange Ratur, burch Alles, mas ba lebt und webt, burch bie gange Schopfung von beren Anfang an.

Dem Menfchen fcreibt Blato zwei folder Ringe au, indem er fagt: "Die Geele ift bas Bilb eines uBerall vertheilten Geiftes; bat felbft Bewegung und burchbringt von ber Mitte aus ben gangen Rorper rund berum. Sie ift aber nach übereinftimmenben 3mifchenraumen getheilt und macht gleichfam zwei mit einanber berbunbene Rreife, (Den einen nennt Blato bie Bewegung ber Geele, ben anbern bie Bewegung bes AUs und ber Brrfterne.) biefe Art ift bie Seele in Berbindung mit Augen gefest, ertennt, mas ift und beftebt barmonifc, weil fle in fich felbft bie Elemente nach einer bestimmten Barmonie bat." Die Ceberin von Brevorft bezeichnete ben erften Rreis Blato's (obne übrigens, wie Dr. Rerner verfichert, von Blato bas Geringfte gu wiffen) ale Lebensfreis, ber mit einer boberen, geis Aigeren Belt in Berbinbung fiebt, ben zweiten als

Sonnenfreis, in welchen fie bie Naturwelt feste und burch ben ber Denfch mit Augen gufammenhangt. \*)

2.

Bur Beleuchtung bes Gegenstanbes biefer Schrift find nun gunachft über ben zweiten platonischen Rreis, wodurch bie Seele in Berbindung mit ber Augen-welt ficht, einige nabere Erlauterungen erforberlich.

Befanntlich nahmen icon bie Alten bie Griftena einer Beltfeele und eines im gangen Beltall thatigen Universalgeiftes an, von bem fie alle Geschöpfe befeelt alaubten, weghalb fie nicht nur ben Menichen, fonbern auch ben Thieren und Bflangen eine Seele, jeboch in vericbiebenem Grabe, gufdrieben. Unficht bulbigten befonders auch fpater bie Theofophen und bie Paracelfiften. Ugrippa von Rette &s beim fpricht diefelbe gleichfalls in folgenden Worten aus: "Da bie Seele ein primum mobile ift, b. b. ihre eigene fpontane Bewegung bat, ber Rorber aber ober bie Materie an und fur fich ber Bewegung unfabia und feinem Befen nach von ber Seele all gu febr vericbieben ift; besbalb muß es ein Debium geben, namlich ein Etwas, bas eigentlich fein Rorper, fontern icon eine Seele, oter eigentlich feine Seele, fonbern fcon ein Rorper ift, alfo ein Mittelbing gwischen Rorper und Scele, wodurch die Seele mit bem Rorper verbunden wird. Gin foldes Debium ift ber Beltgeift, ben wir auch bie Quinteffeng nennen , weil er nicht aus ben vier Glementen beftebt, fondern ale ein Sunftes über ihnen, ober außer ibnen exiftirt. Diefen Beift muß es baber nothwendig geben ale ein Medium, vermittelft beffen bie bimmlifden Seelen in bem bichteren Rorper mobnen

<sup>&</sup>quot;) G. Seberin von Preverft, 3. Auft. S. 168; fern. S. 191-183.

und ibre munberbaren Rrafte entfalten fonnen. Derfelbe Beift ift in bem Beltforper von gleicher Korm; wie ber unfrige in bem menfchlichen Rorper: benn wie bie Rrafte unferer Seele burch ben Beift auf bie Blieber mirten, fo verbreitet fic die Rraft ber Beltfeele vermittelft der Duinteffeng burch Alles. gibt nichts in ber gangen Welt, bas nicht einen Runten von biefer Rraft batte; am reichlichften jeboch fliefit fie in folde Dinge ein, welche am meiften von bem ermabpten Beifte befigen, ber aus ben Beffirnen ftammit und burch bie Conne, ben Mond, bie Blaneten und bie Sterne, welche über ben Blaneten finb. ben Rrautern, Steinen, Metallen und ben lebenbigen Beidobfen alle verborgenen Gigenschaften mittbeilt." Marippa von Rettesbeim befpricht alfo bier bie Eriftent eines fiberifchen Beiftes, beffen fich bie Seele als eines Mediums bei ihrer Berbindung mit bem Rorper bebiene und ber bem in ber gangen Ratur thatigen Universalgeifte ber Form nach gleich Bang Diefelbe 3bee liegt mobl Blato's zweitem Geelentreife, ber bie Bewegung bes Alle und ber Blaneten vorftellt, ju Grunbe.

Noch flater fpricht ber Baracelfift Croll in feiner Basilica chymica von einem folden bem Mensichen inwohnenden Gestirngeiste. Es heißt bort: "Im Menschen sind zwei Gester: einer aus bem Firmamente, ber fiberifde Seift, ber andere stammt aus bem lebendigen Opem bes Sochsten, die inteleletuelle Seele. Der aus ben Sestirnen ben Menschen verliehene und beshalb auch mit den Gestirnen verbunden bleibende Geist ift der Magnet und die magnetische Natur im Menschen. Dieser siderische Geist zieht die Kräfte der Gestirne an sich, wie man bei den Mondsüchtigen am beutlichten sieht, wo fich

bie Uebereinftimmungen, Eigenschaften und Berwandtfcaften ber magnetischen Rrafte bes fiberifchen Renfchengeiftes und ber Geftirne offenbaren."

Der mit einem munberbar tiefen Blide in bas Befen ber Dinge begabte 3. B. van Belmont nennt ben fiberifchen Geift bes Menfchen bie anima sensitiva, bie fühlenbe Seele, und bezeichnet fie als bie Wohnung ber himmlifden, intellettuellen Seele, inbem er fagt : "Der Geift [mens, bas gottliche, urbeilige Bringib im Menfchen, mobl zu unterfcheiben vom fiberifden Beifte | bat feinen ibm naber fiebenben ober abnlicheren Begenftanb, in welchem er wohnen tonnte, ale jenes Lebenslicht, bas bie fublenbe Seele beift, bie ibn einbullt und mit ber er nach gottlichem Gebote verbunden ift. Die Bobnung ber fühlenben Seele ift im Archeus bes Magens, bort flebt und bleibt fle bas gange Leben binburch. Damit foll jeboch nicht gefagt fein, bag bie Seele im Magen, wie in einem Sade, einem Schlauche, einem Topfe, einem Rerter, einer Belle ober einer Schale wohne; fle ift nicht in biefen Sit eingefoloffen, wie in einen Beutel, fonbern es ift bies nur ihr Centralpuntt, fowie ein Licht auch von einem beftimmten Orte aus feine Umgebung erleuchtet. Die fühlenbe Seele aber ift ein vergangliches vom Bater bes Lichts verliebenes Lebenslicht, bas gewiffermagen bem Lichte ber Rerge gleicht." Diefer Seele allein. nach beren Billen bie Dusteln, bas ausführenbe Organ jeber Bewegung, fich bewegen, foreibt Belmont bie Sabigfeit ber Liebe und bes Saffes Calfo ber Sympathie und Antivathie), ber Freube, ber Trauer und bes Schmerzes zu. Gie ift es, vermittelft beren ber Menfc fühlt, und überhaupt feine Sinne gebrauchen tann, und welche bie Einbritete, bie

von außen tommen, aufnimmt. Sind biefe Einbrude wibriger Art, fo gurnt, tobt, trauert ober angfligt fic bie fühlenbe Seele. Unter folden Ginbruden leibet fle nicht weniger als ber animalische Beift und bie übrigen Dragne ihres Billens. Sie felber ift bann in ihrer Ungebulb ihr größter Feinb, benn wenn fie burd wibrige Dinge von außen gereigt wirb, fo erfcuttert fie ben Lebensgeift und ben gangen Rorper, erzeugt fich Rrantheiten und befdleunigt ben Daber wird ber Menfc von nichts mehr verlest, als von fich felbft, weil, wie gefagt, Die fühlenbe Seele burd bie Organe, benen fie worftebt, bie Dinge von außen aufnimmt und burch Singebung an biefelben balb in Born, Trauer und Furcht, balb in Freude, Liebe u. f. w. gerath. Die Charaftere biefer Ibeen brudt fle bann bem Archeus, burch ben fie auf ben gangen Rorper wirft, ein, und es gewinnen biefelben burch ibren fortgefesten Ginfluß Leben und Rraft. Auf biefe Beife wirb, wie Belmont meint, falls bie Seele ihr wibrige Ginbrucke aufgenommen bat, ber Samen zu mancherlei Rranfbeiten ausgeftreut.

Daher wird aber auch bie Geilung fast aller Krantheiten (wenn nicht etwa ein organischer Theil eine ihm eigenthumliche Krantheit sich zugezogen), im Archeus, b. h. am Sige ber Seele, in ber eigentlichen Bohnung und im Centrum bes Lebens vollbracht.

Die fiberische Natur ber fühlenben Seele bezeichenet endlich helmont mit folgenben Borten: Benn bas Blas ber Sterne blos burch ihr Licht auf uns wirkte, so mußte blefer Einfluß aufhören, sobalb wir unter einem Dache wären, und bei wolkigem himmel könnten fie auch keine Wirkung auf bas Baffer und bie Gewächse ber Erbe hervorbringen. Die Kranken

fühlen aber bie analoge Bewegung bes Monbes und sagen die Bitterungswechsel voraus, weil die Lichter bes himmels ben Samen der Dinge selbst anerschaffen und mit ihnen verbunden sind. Es richten sich diese nur nach der Bewegung der ihnen nächsten Lichter und nach dem allgemeinen Blas der Sterne. Wirtragen den himmel in und, in dem Urgrund des Lebens, und mit diesem Bentaculum dat der Allmächtige die beseelten Besen bestegelt. (Man vergleiche damit, was helmont in der Abhandlung von der magnetischen heilung der Wunden über den Siderismus sagt.)

#### 3.

Außer ber fühlenden Seele fprechen bie Baracels fiften noch von einem Lebensgeifte (spiritus vitalis), - einem animalifden Geifte (spiritus animalis) und einem Bringip, bas fie Archeus nennen. Mus bem Blute entwidelt fich nach Gelmont ber Lebensgeift: bas Berg ift ununterbrochen thatig, burch fein Ferment in ber linten Bergfammer arterielles Blut, und aus biefem Lebensgeift zu ichaffen. Der Lebensgeift ift von ber Matur ber fluchtigen Salze, balfamifc (auch mumial genannt) und fcutt vor Faulniß; er ift ein Bas, eine von bem Leben erleuchtete Luft, bie unmittelbare Wohnung bes Lebenslichtes. Diefes Licht ift im Denichen warm, von ber Ratur ber Sonne, aber fein allgemeines, fonbern'ein fpecififches und individuelles; es ift fein feuriges, brennenbes, bas concentrirte Strablen batte, fonbern ein forma-Ies, von ber Beschaffenbeit ber fublenben Geele. Delmont vergleicht es mit bem Scheine ber Leuchtfajer (Johanniswurmeben), jeboch folle man nicht glauben, bag ber Schein ber Leuchtfafer und bad. Lebenslicht von einerlei Art seien, sonbern es gebe sbenso viele Arten von Lebenslichtern, als von lebens bigen Kreaturen. Diese Lichter sind gerade das Leben und die Formen der lebendigen Geschöpfe. Der Lebensgeist ist schon im Samen der Dinge enthalten; im Fleisch und Blut verwaltet er das Amt der Seele; er hat die Theile von einander unterschieden und übernimmt in ihnen alle Berrichtungen: er schmedt z. B. in der Junge, er steht im Auge, wo er seine Wohnung in der Pupille hat, die er beim Tode des Menschen verläst, weshalb die Augen des Gestorbenen gläsern erscheinen.

Aus bem Lebensgeifte lagt helmont ben animalischen Geift fich bilben, ber in ben Nerven seine
lette Bestimmung hat. Jeboch will er bann wieber
ben animalischen Geift nicht strenge von bem Lebensgeiste unterschieben wissen, benn es konne auf Einem
Schiffe nur Einer am Steuerruber siten und nicht
mehrere, ohne daß es eine Berwirrung gebe; wenn
auch ber Lebensgeist von biesem ober jenem Organe
eine besondere Disposition empfangen möge, so begrunde dies noch keine wesentliche Berschiebenheit.

Der Archeus ift nach Selmont gleichfaus ein Gas, eine Aura (Luft), die schaffende Kraft, das wirkende Brinzip in Allem, welche das Erzeugte bis zu feinem Untergange nicht verläßt. Er lebt zuerst und stirbt zulezt, bebt vor dem Tode und allem Lodten zurück. Er ist gleichsam das lichte Bild des Menschen und leibet mit dem Körper. Nach den Iden ber fühlenden Seele, deren Wohnung er ist, führt er alle Bewegungen aus.

Lebensgeift, animalischer Geift und Archeus find übrigens nach ben ihnen beigelegten Eigenschaften offenbar wenig ober im Grunde gar nicht von ein-

anber verschieben. Sie bezeichnen fammtlich bas Lebensprinzip, die Lebenstraft, und find als bas unmittelbare Wertzeug, als bas Behitel ber fenftiven Seele zu betrachten, woburch biefe auf bie Materie, ben Korper wirft.

Bir fonnen nun nach bem Ginne ber Bargcelfiften zwei von einander ftreng verschiebene Grabe bes Seelenlebens, und ein biefe Grabe mit bem Rorper in Berbindung fegendes Behifel im Menfchen annehmen; namlich bie intelleftuelle bimma lifche Seele, ber himmlifche Beift (Mensfiberifche Beift, Geftirngeift (anima sensitiva rò alognizio - rò guizor) und bas Bebitel. bas lichte Bilb, ber Lebensgeift, bie formale Lebenskraft (ψυχή — το φυσικόν — το έπι-θυμητικόν — spiritus vitalis, animalis — Archeus). Der Lebensgeift ift bie Bipche ber Alten in ber Bebeutung, in welcher fie biefelbe nicht nur ben Menfchen und Thieren, fonbern auch ben Bflangen gufdrieben, bie anericaffene, primitive Rraft ber Dinge, Die ihr Entfteben und Bachethum leitet und ihnen ihre bestimmte Form gibt. In ber Bibel tomnt bas Lebenspringip unter ber Bezeichnung Rephefch, ale eine fomobl ben Menfchen ale ben Thieren eigene, animalifche Seele vor, welche vorzüglich bem Blute innewohnt (5 Dof. 12, 23; 3 Dof. 17, 11; 1 Mof. 9, 4, 5; vergl. auch Richt. 16 30; 1 Ron. 17. 21.) Bo in ber Bibel vom "Tobten ber Seele" ober vom "Sterben ber Seele" bie Rebe ift, ftebt im bebraifchen Urterte immer bas Bort Nephesch (bas Lebenspringip gerftoren). Die fenfitive und Die intelleftuelle Geele bagegen führen im Bebraifchen Die Benennungen Ruach und Neschamah. Die Gre klarer bes Lalmub und die Kabbaliften beziehen Muach auf die fensitive, und Neschamah auf die instelleftuelle Seele, so daß wir auch hier bestimmte, von einander verschiedene Abstusungen des Seelenslebens hatten. \*)

#### 4. .

Diese Ansicht ber Paracelfiften von bem Seelenleben bes Menschen und ber Art seines Busammenhangs mit bem allgemeinen Naturleben mußte nothwendig hier zuerst erörtert werben, benn es grundet
sich barauf die Lehre von ber Möglichkeit ber Eristenz
einer sympathetischen, in die Ferne wirkenden heils
kunde und der Transplantation (Verpflanzung) der
Rrankheiten.

Für biefe Geilfunde laffen fich nun folgende Gate aufftellen, welche zur Erflarung ber Moglichkeit ber fympathetifch = magnetifchen Wechfelwirfung bienen

fonnen.

1. Es exifirt in ber Natur ein Universalgeift, ber influenzirenber (einfliegenber) Art ift, und ber in feinem freien Buftanbe in eine noch unbestimmte Berne wirkt.

2. Es, gibt Richts, bas nicht einen Theil von biefem Geifte befage, jedoch in verschiebenem Grade und in mehr ober weniger gebundenem Buftanbe.

- 3. Der Menfc befigt biefe magnetifche ober fiberifche Kraft in feiner fenfitiven Seele, welche burch biefelbe mit bem Universalgeifte in fteter Berbinbung bleibt.
- 4. Das Behifel (ber Leiter und nachfte Behalter) ber fiberifden Rraft ift ber Lebensgeift.

<sup>&</sup>quot; Bergleiche Dr. G. Brecher, bas Transscenbentale, Magie und magische Seilarten im Talmub G. A.

- 5. Da bie fiberifchen Rrafte ber Raturforber, wenn auch im Grabe ibres Wirfens verschieben, Theile bes Universalgeiftes ber Ratur, bes tosmifchen Siberismus finb, fo muß, nach ber Analogie ber befannten magnetischen Erscheinungen, gwischen bem fiberifden Geifte zweier Naturforper, wenn man biefe mit einander in Berbindung bringt, ober wenn fie gufällig in Berührung gerathen, eine entweber freundliche ober feindliche, beilfame ober icabliche Bechfelwirfung bergeftellt werben tonnen, je nachbem fle mit Liebe ober mit Sag, anziehend ober abftogenb auf einander wirfen. hierauf berubt bie Symbatbie und bie Antivathie, Die fich baufig im gemobnlichen Leben in einer rafchen unerflarlichen Buneigung ober in einer ebenfo unerflarlichen Abneigung (3biofuntrafte, 3. B. Abicheu vor Ragen, vor Beruchen, bie andere angenehm finden u. f. m.) offenbaren.
- 6. Um eine Wechselwirkung zwischen zwei Raturstörpern herzustellen, ist bei ber in die Ferne wirkensen Kraft bes stoerischen Wagnetismus nicht immer (wie z. B: bei ben natürlichen Amuleten) nothig, baß dieselben in unmittelbare Berührung mit einansber gebracht werben, sonbern es genügt (wie bei ber Transplantation), wenn ber Lebensgeist (bas Behitel ber magnetischen Kraft) bes einen mit dem Lebensgeiste bes andern kunstlich in Berbindung gebracht wirb.
- 7. Bu biefer Berbindung benütt die sympathetische Heilfunde die sogenannten mumialen Stoffe,
  b, h. körperliche Theile, als Blut, haare, Nägel,
  hautschuppen, Schweiß u. s. w. ober Erkremente
  (allerlei Auswurf und Unrath) von Menschen, welche
  burch ihr Berweilen in ober am Körper Lebenszelk
  in fich aufnahmen, in ber Art, wie ein magnetische

٠.٠

Gifen ein anberes, bas an ihm geftrichen wirb, auch

magnetifch macht.

8. Soll aber bie Wechselwirfung zu Beilzwecken erfolgen, fo muffen bie Lebensgeifter entweber burch Babrung ober burch andere außere Urfachen in Bemegung gefest und baburch bie in ihnen rubenbe maanetifche Rraft entbunden und thatia gemacht merben.

9. Die fombatbetifde Beilung wirb vollbracht. indem die entbundene, in eine erhöhte Thatigfeit verfeste magnetische Rraft auf ben Rorper, in beffen Lebensgeift fie rubte, gurudwirft, und bie Lebenstraft biefes Rorpers gleichfalls in eine erhöhte, gur Anstreibung bes Rrantheitsftoffes fabige Thatigfeit berfett, ober inbem fie, wie bie Baracelfiften annehmen, felbft biefen Rrantheitsftoff an fich gieht und baburd ben Rorper von ibm befreit.

10. Die Birkungsweife biefer im Lebensgeifte verborgenen magnetischen Rraft wird mefentlich beftimmt burd bie Beschaffenheit ber Begenftanbe, mit benen fie in Berbindung gebracht murbe. Je beilfamere Gigenschaften ein folder Gegenstand befitt und je größer feine eigene magnetische Rraft ift, befto mobitbatiger und ftarfer wirft ber mit ibm in Berbindung gebrachte Lebensgeift auf ben Rorver, bem er angebort, gurud.

5.

Bollte man bie magnetische Bechselmirfung bei ben fompathetischen Ruren verwerfen, fo tonnte man bas Belingen berfelben nur entweber ber gunftig wirfenben Ginbilbungefraft bes Rranten gufdreiben, ober bie gemagte, gewiß ben Meiften weit unmoglider erscheinende Spootbefe aufftellen; Alle berartigen Seilungen werben auf magifche Beise vermöge bes Willens und ber Symbole vollbracht und bie Grundfage, nach benen bie Birkung erfolgt, find

une völlig unbefannt.

Daß die Einbildungsfraft bes Kranken nicht immer Theil an dem guten Erfolge einer sympathetischen Kur hat, beweißt schon der Umstand, daß solche Erfolge auch eintreten, wenn der Kranke gar nichts davon weiß, daß man eine derartige Kur an ihm versucht hat, obwohl nicht unwahrscheinlich ist, daß die Einbildungskraft, so gut als bei der gewöhnslichen Heilfunde, in manchen Fällen auch hier gunstig wird mitwirken können. Sie hat ja ohnehin ihr Fundament in berselben sensitiven Seele, welche auch die magnetische Krast in der höchsten Boteng enthält, was z. B. aus dem Entstehen der Muttermale erhellt.

Die munberbaren Erfolge bes fombatbetifden Beilverfahrens, wenn fie auch Manchem noch fo unbegreiflich erscheinen mogen, laffen fich nun einmal auch nicht weglaugnen. Sie eriftiren, und wenn fie nicht regelmäßig eintreffen, fo ift gewöhnlich (nicht immer) nur bie ungefdicte Unwendung ber bargebotenen Mittel baran foulb. Beber fann fich von ibrer Erifteng überzeugen ; er moge g. B. nur Berfuche mit bem fympathetischen Bulver anftellen. In ber Regel werben fle gelingen, ausnahmsweife vielleicht fehlschlagen. Die Ginfluffe, welche bei richtiger Anwendung bas Difflingen berfelben verurfachen, find nicht befannt; fie liegen mabricheinlich in ber Atmofphare, möglicher Beife (was aber icon ein magischer Einfluß mare) jum Theil auch in bem wibrigen Charafter bes Experimentirenden. "Das sympathetifche Pulver," fagt Belmont, "wirkt bet Bunben nur gunftig, wenn ber, welcher es anwenbet, mit liebevollem Berlangen Die Beilung bes Bermunbeten municht; Gleichgiltigfeit barf burchaus feine ftattfinden, am wenigften aber barf es in betrunkenem Buffanbe angewendet werben." Bas fur bas fbmpathetifche Bulver gilt, wird auch für bie übrigen magnetifchen Ruren gelten. Thomas Bartbolin, einer ber berühmteften Mergte feiner Beit, glaubte 3. B. eine verhartete Drufengefdmulft bamit beilen gu fonnen, wenn ber Urin bes Leibenben in einem Blafe in ben Boben gegraben wird, wobei er aber ausbrudlich verlangt, bag ein nuchtern er (magiger) Menfch bies thun muffe. - Mangel an Liebe gu bem Rranten (ift ja boch Die Liebe bas geiftige Brincip ber Sympathie), Trunfenbeit, Unmäßigfeit und anbere grobe Lafter murben jebenfalls in moralischer Beziehung bie mibrige Naturbeschaffenheit bes Erperi= mentirenben bilben. Die atmofpbarifchen Ginfluffe. welche etwa bas Difflingen ber fympathetischen Ruren verurfachen, find unbefannt, fie merben aber mobl ben moralifden entfprechen, es wird Mangel an Barme (= Liebe), Mangel an Reinheit ber Luft (= Dluchternheit) u. f. w. fein.

Wie gefagt, wenn auch die sympathetischen Ruren aus irgend einem unbekannten Grunde manchmal mißlingen, wegläugnen laffen sich die Erfolge det sympathetischen heilmethode nicht. "Durch das Anhangen einfacher Dinge habe ich zur großen Beschämung der Aerzte häusig Fieber heilen sehen," versichert helm ont. Berwürfe man also in der Sympathie die Wechselwirkung zwischen zwei Körpern, so bliebe nichts übrig, als die sympathetischen Kuren für magische zu halten und sie etwa so zu erklären: Die Ratur, anterfügt und geleitet von dem Willen des sympa-

thetifden beilfunftlers und in ben meiften Rallen auch von ber glaubigen Ginbilbungefraft bes Rranfen. wirft auf eine und völlig unbefannte Beife magifc. indem fle fombolifch ben franten Lebensgeift von bem gefunden übermaltigen lagt. Es findet feine magnetifche Angiebung ftatt, fonbern nur ber auf ben Erfolg ficher vertrauenbe Bille und bas Symbol bedingen bie Birfung. Wie ber frante, in ben fogenannten mumialen Stoffen enthaltene Lebens+ geift von bem gefunden Lebensgeifte jenes Thieres, jenes Baumes, jener Bflange, von ber Rraft jenes Metallfalges, von bem Reuer, bem Baffer, ber Erbe, ber Luft, bem Rauche bewältigt und gleichfam vergehrt wird, fo wird, gemaß biefem Symbole, bas außer bem Rranten aufgeftellt, aber in eine besonbere Begiebung gu feiner Individualitat gefest ift, ber Rrantheitsftoff in bem Denfchen bewältigt und vergebrt ober ausgestoffen. Man tonnte fich biebei auf bie magifchen Amulete ber Seberin von Brevorft berufen, wo in eben folch symbolischer Beife bie beilenben Charaftere über bie ichmerzenerregenben gefett wurden. Dies mare nun eine Erflarungemeife ober feine, benn es fehlte ibr ber fichere Unbaltepunft, mabrent bagegen ber Daghetismus, befonbers feit, ben Entbedungen bes animalifden, einen folden für bie fympathetische Beilunde gleichsam von felbft barbietet, mobei fich freilich nicht beftreiten laft, baf . feineswege alle Ericheinungen ber Sympathie fich aus bem Dagnetismus erflaren laffen (3. B. bas ofters bamit verfnupfte Erforbernig einer bestimmten Babl), fonbern bag bie Magie bie und ba unverfennbar in Die Sympathie bereinspielt. Fur berartige zweifele bafte Erscheinungen tann vielleicht biefer Abidnitt als Berjud einer wenigftens annabernben Ertlarung gelten

Bo ift nun bie Statte ber Sombathie? Da bie magnetischen und bie magischen Rrafte fo baufig und fo fower unterscheibbar in einander fvielen, fo muß ihre Stelle ba fein, wo bie finnliche Welt in bie geiftige übergebt, alfo beim Menfchen in ber fenfitiven Seele, in bemienigen Seelentreife, bie Bemegung bes Alles und bes Rirmamentes vorftellt. Dieffeite fteht bie feinere Naturfraft ber Glettricitat; jenfeite nimmt bie bobere Dagie, bas rein geiftige Befen fie auf. Bwifchen ber elettrifchen und ber magifchen Rraft wird man ber fiberifchen (fompathetifden, animalifchemagnetifchen, ober wie man fie fonft nennen mag) ibre Stelle anweisen muffen. Sie ift jebenfalls feiner und vollfommener als bie Elettricitat, benn fle bedarf, um in weite Ferne gu einem bestimmten Begenftanbe ju gelangen, feines fichtbaren Leiters mehr. Bur Unterscheibung von ber bober ftebenben, geiftigeren Magie bagegen murbe bie Sympathie von ben Alten häufig naturliche Magie aenannt.

Geben wir nun zunächst auf ben wichtigften Beftanbtheil ber sympathetischen Seilfunde, bie Transplantation ber Krankheiten, über.

6

"Auf bie Theorie bes Magnetismus, schreibt Dr. Ennemoser in seiner Geschichte ber Magie, gründet sich die sympathetische Rur der Krankheiten. "Baracelsus sagt hievon, daß in der Mumie oder dem sogenannten Magnete (Magnes Microcosmi) alle körperlichen Kräfte liegen, und daß eine kleine Dosis alles homogene aus dem ganzen Leibe an sich zieht. Wan kann sich auf diese Art auf die wunderbarste Weise von den allerunheilbarsten Krankheiten: Gicht,

Bobagra u. f.. w. befreien, wenn man fich gleichjam zu einem Eifen macht, b. i. wenn man einen kleinen Theil ber verborbenen Mumie einem anbern gefunben Körper beibringt. Diefer zieht fobann bie Krankbeit ganzlich, wie bet Magnet bas Eifen, an fich, und ber erstere wird gefund, ber anbere hingegen bekommt bie Krankbeit.

Diesen paracessischen Satz, auf welchem bie ganze Lehre von ber Transplantation ber Krankheiten beruht, wollen wir nun nach ben Erläuterungen ber Baracelfiften in allgemeinen Umriffen an einigen Beispielen ausführlicher barftellen, verweisen aber hinfichtlich ber speciellen Anwendung teffelben auf bie Maxwell'sche Theorie ber magnetischen heilfunde, welche unmittelbar auf die gegenwärtige Einleitung folgt.

Der sogenannte Magnet bes Microfosmus ober bie paracelfische Rumie ist vornemlich das Blut und zwar berufen sich die Baracelsisten hiebei auf einen Ausspruch der heiligen Schrift, welche der Seele (namlich dem der fensitiven Seele und ihren sterischen Kräften als Behikel dienenden Lebensgeifte) das Blut als Wohnsit anweist. Außer dem Blute enthalten aber auch die natürlichen Ausleerungen des Korpers, sowie Nägel und Haare, Schweiß, Eiter u. s. w. mumiale (d. h. Lebensgeist mit sich führende) Bestandtheile und werden deshalb in den älteren Schriften über die magnetische heilkunde gleichfalls bald mumiale, bald halbmumiale Stoffe genannt.

Die Anwendung der Mumie ift verschieben, aber immer hat sie den Zweck, dem Körper, von dem sie stammt, den Krankheitsstoff magnetisch zu entzieden und benselben dadurch gesund zu machen aber ibn auch als ein Praservativ gegen Krankheiten zu

fcagen, mag man fle nun mit einem Thiere, einer Bflange ober einem Mineral verbinden, mag man fle in bie Erbe vergraben, in's Feuer werfen, in ben Rauch, an bie Luft hangen ober bem fliegenben Baf-Alle biefe vericbiebenen Anwenbungsfer übergeben. arten, Die übrigens in Betreff ber Wirfung einanber feinesmegs gleichfteben, bienen bagu, ben Lebensgeift ber mumialen Stoffe aufzuregen, in Bewegung gu fegen, feine magnetische Gigenschaft zu entbinden und ibn gur beilfraftigen Rudwirfung gefdidt gu machen. Bir wollen bier an ber Transplantation (Bervflangung, Uebertragung) einer Rrantheit auf geeignete Bflangen vermittelft bes fogenannten Ginfaens biefen magnetischen Broceg zu zeigen fuchen. Dan vermischt Die erforberliche Mumie ober noch beffer ein Studden von einem mit biefer Mumie getranften animalifchen Dagnete (gewöhnlich befonbere biezu praparirtes Blut) mit etwas fetter Erbe (am beften Gartenerbe) und faet bierauf ben Samen von folden Rrautern binein, welche gur Bertreibung biefer ober jener Rrantheit, gur Beilung biefes ober jenes Bliebes, biefes ober jenes leibenben Rorpertheils gefchickt finb. Begen bie Lungenschwindfucht g. B. nimmt man Leinsamen ober Bachholder, gegen bie Bafferfucht Bimpinelle ober Bermuth, bei Quetichungen und Sautverletungen Johannisfraut ober Wegerich, bei Befcmulften , Gefdmuren ober Bunben Flohfraut ober Beinheil, bei Babnmeb und Augenschmerz geflecttes Flohfraut u. f. m. Die eingefaeten Rrauter muffen in ber auf oben genannte Beife gubereiteten Erbe machfen und zwar im Freien. Wie bie Bflange machet, giebt fie magnetifch bie mumialen Beifter in fich und bewirft baburch, bag bie Mumie, je nach ihrer Beschaffenheit gur fympathetischen Beilung bes

Rorpers, von bem fie genommen ift, geschickt gemacht wirb. Auf biefe Weife wirb ein Rapport zwischen ber Pflanze ober eigentlich bem von ihr in Bewegung gesetten Lebensgeifte bes mit ber Erbe vermischten mumialen Stoffes und bem Rorper, von

bem er genommen ift, bergeftellt.

Bon Wichtigfeit ift noch bei biefer Transplantationsart bie Behandlung ber in ber franten Dumie aufgemachienen Bflange. Solde Bflangen werben namlich, nachbem fie bie geiftigen Theile bes mumig-Ien Stoffes in fich gefogen, meiftens auf bie eine ober anbere Beife vernichtet. Ift bie Rrantheit feuchter Natur, fo verbrennt man die Bflange fammt ibrer Erbe: ift bie Rrantheit mehr temperirter Art. b. b. flebt fle awifden Baffer und Reuer in ber Mitte, fo bangt man bas Rraut jum Austrodinen in ben Rauch ober an bie Luft, und wie bas Rraut verborrt, weicht bie Rranfheit vollende; bat endlich bie Rrantheit einen trodenen und bisigen Charafter. fo nimmt man bie Bflange mit ibrer Erbe wirft fie in fliegenbes Waffer und gwar bem Strome nach. Gine bopbelte Transplantation finbet flatt. wenn man eine folche Bflange einem Thier, bas von ftarterer Ratur als ber Rrante ift, unter feinem Butter gu freffen gibt,

Nicht blos zur Seilung einer Krankheit, sonbern auch zur Erhaltung ber Gesundheit wird die Mumie eines Menschen auf solche Weise verpflanzt. Nimmt man z. B. die Mumie oder die Frucht von einem in dieser Mumie aufgewachsenen Kraute und verspflanzt sie (durch das Verbohren) in eine gesunde Eiche, so wird der Körpertheil von welchem die Mumie herrührt, sich einer beständigen Krast und Gesundheit erfreuen. Man nuß aber in der Mahl

ber Baume bebutfam fein. Beiben g. B. maren au biefem Bebrauche meniger tauglich, weil fie gu fonell machien. Ge fonnten baraus verfchiebene Rachtbeile entfteben. Burbe man etwa Sagre von Bemand in eine Beibe verbohren, fo murbe bas Baar beffen, bem fie angeboren, fo fonell machfen, baff, wenn fie nicht wieber aus bem Baume beraus genommen ober bie Beibe verbrannt murbe, leicht' Die Augen merfliche Nachtbeile bieburch erleiben fonnten, und zwar wegen bes zu rafchen Bachethums ober ber gu großen Feuchtigfeit bes Baumes. Man muß beshalb, wenn bie Mumie ale Brafervativmittel gur Bewahrung ber Gefunbbeit verbflangt werben foll, einen Baum ausfuchen, welcher ber Ratur bes Meniden angemeffener ift. Die Gide ift in biefer Sinfict anberen Baumen vorzugieben, weil ibr Bachethum nur magige Fortidritte macht. Wenn alfo die Blieber, von benen bie Rumie genommen wurde, überhaupt ju ftarten find, fo foll man bie Eiche ober einen andern gefunden Baum von ahnlicher Beschaffenheit zur Eransplantation mablen; find aber bie Blieber übermäßig troden, fo vervflanze man ihre Dumie in eine Beibe und erft aus ber Beibe in einen anberen Baum von gemäßigter Befchaffenheit. Auf ber anberen Seite fann man bei einer zu feuchten Complexion bie Mumie eine Beit lang in einen bisigen und langfam machfenben Baum verbflangen, nur muß man acht geben, bag bie Frucht, in welche bie Dumie verpflangt murbe, bor jeber Beidabigung bewahrt bleibe.

Mittelft ber Mumie konnen bie Waffersucht, bie Lungenschwinbfucht, bas Seitenstechen, ber Schwinsbel, bie Epilepsie, bie Benerie, bie Lahmungen, bie Fifteln, ber Arebs, bie Geschwätze, bie Seschwälfte.

Die Bunden, die Brüche, die unterbrückte Menstruation, die Unfruchtbarkeit der Frauen, die Abzehrung, das Schwinden der Glieder und viele andere Krankheiten kurirt werden, und zwar auf die größte Entfernung, ohne irgend eine unmittelbare Berührung. Para-celfus versichert, daß diese magnetische Heilmethobe alle Mittel der gewöhnlichen Medizin, mögen sie aus dem Pflanzen- oder Mineralreiche genommen sein, an sicherer Wirkung übertreffe. Bei dieser Erstlärung der Transplantation haben wir uns streng an die Lehren der Paraccischen gehalten, und abssichtlich eine etwas complicirte Berpstanzungsart als Beispiel gewählt, um die Transplantation überhaupt in einem kurzen Umrisse dem Leser desto besser versbeutlichen zu können.

## 7.

Es fragt fich übrigens, ob ber Ausbrud Transplantation (Uebertragung, Berpflanzung) in ber Sympathie gang gulaffig ift. Diefes Wort murbe bier beibehalten, weil bie alteren Schriften über Sympathie baffelbe fur bie meiften fympathetischen Ruren gebrauchen. Bas follte man aber untet Transplantation ber Rrantbeiten benn eigentlich. verfteben? Doch mobl nichts anderes als bie mirtliche Uebertragung einer Rrantbeit von einem Begenftanbe auf einen anbern, ober eine Berfetung berfelben aus bem einen Boben in einen andern, wie man eine Bflange verfest, ober wie man burd bas Birovien einem Baume bie Gigenfchaften eines anbern verleibt. Transplantation im eigentlichen Ginne bes Wortes ift g. B. Die Rubpodenimpfung. hier wird ein Rrantheitsftoff von bem Guter eines Rub auf-einen Menfchen ober von einem bereits

bamit angeftedten Menfchen auf einen anbern mit ben fichtbaren Beiden bes Erfolges übertragen. Diefe Merfmale treten aber bei bem Berfabren, bas man in ber Sompathie gewöhnlich Uebertragung nennt, nicht immer berpor. Gelbft bei ber lebertragung einer Rrantbeit von einem Menfchen auf ein Thier wirb bas Thier nicht immer von berfelben Rrantbeit befallen. Es bat biefer Umftanb zwei verschiebene Meinungen unter ben Sompathetifern veranlagt. Die Ginen fagen, ein Thier merbe nur bann von einer auf baffelbe übertragenen Rrantbeit befallen, menn es für fie empfanglich fei, gleichwohl aber fei bie Uebertragung in Bezug auf ben Rranten nicht wir-Lungelos; Die Anderen bagegen behaupten, ein Thier muffe, wenn bie Transplantation fur ben Rranten von Ruten fein folle, von ber übertragenen Rrant= beit wirklich ergriffen werben. In letterem Ralle batte jeboch bie Transplantation einen febr befchrantten Spielraum. Es liefe fich bann namentlich nicht einfeben, wie man von Uebertragung einer Rrantheit auf einen Baum reben fonnte; benn bag ein Baum für bie Rrantbeit eines Menichen empfanalich fei. fo baf er felbft biefelbe befomme, wird fein Bernunftiger glauben. Bleichwohl gebrauchen bie alteren Schriften über biefen Begenftand ben Ausbrud Transplantation ober Uebertragung auch bei bem fogenann= ten Berbohren ber Rrantheiten in Baume; ja fie bedienen fich oftere biefes Wortes, menn von bem Bergraben, Berbrennen, Ausrauchern , Austrodinen u. f. w. ber mumiglen Stoffe bie Rebe ift. Ausbrud Transplantation ober Uebertragung ift baber meift nur bilblich zu verfteben, ba, wie gefagt, in ben wenigften Fallen eine mirtliche Uebertragung Rattfinden fann, und ba wo fie flattfindet, ift fie

eine zufällige Ericeinung, aber gewiß nicht bie Sauptfache bei ber fompathetischen Rur.

Die Urfache einer fompathetischen Birtung liegt nach ber übereinstimmenben Anficht ber Baracelfiften barin, bag ber in einem mumiglen Stoffe enthaltene Lebensgeift gewedt und gur magnetifchen Ungiebung ober Abftogung gefdictt gemacht wirb. Die Transplantation ift gunachft nur ale bas Mittel gur Gr= regung biefes Lebensgeiftes zu betrachten, obwobl fich feine Birfungemeife nach ber Art ber Eraneplantation richtet. Die menschliche Mumie anbers wirfen, wenn fie im Magen eines Thieres aufgeregt wirb, ale wenn bies burch ben Saft eines Baumes ober burch bie Erbe ober burch Baffer ober Reuer ober Rauch geschiebt. Wenn nicht ber Fall mare, fo mußte Gine Berpflangungeart für alle Rrantbeiten genugen . Es merben aber in ber Sympathie fammtliche brei Ratur= reiche, bas Thierreich, bas Bflangenreich und bas Mineralreich in Unfpruch genommen. Worin jeboch ber Unterschied besteht, ob bie Dumie mit einem Mittel aus bem Thierreiche, ober aus bem Bflangenreiche ober bem Mineralreiche, ober mit einem Glemente verbunden und gur magnetifden Birtung tauglich gemacht wird, barüber läßt fich feine allgemeine Regel angeben, ba fruber in Diefer Begiebung feine Forschungen angestellt worben zu fein fcheinen und man, mas auch ber schottische Argt Billiam Marwell gerabezu rath, gewöhnlich bei einer einzelnen Rrantheit zugleich mehrere Transplantationsarfen anmanbte, meldes Berfahren gwar fur ben Rranten von Bortheil fein mochte, über bas Befen ber Sympathie aber und über ihre mannigfaltigen Begiebungen gewiß wenig Licht zu verbreiten geeignet

war, fonbern im Gegentheil immer mehr Berwirrung in biefe ohnehin von genug aberglaubifdem Beimerte umgeben gemefene, und besbalb bei Bielen febr in Berruf getommene Runft bringen mußte. porbanbenen fympathetifden Borfdriften gu foliegen, läßt fich nur fo viel fagen, bag bie Deumie eines Rranten burch bie Gabrung ober Faulung überhaupt aufgeregt magnetisch wirb, und bag in Berbinbung mit einem ihren Magnetismus anregenben und unter-Augenden ober auch noch erhöhenben Mittel, fei bies nun ein Thier, ober ein Baum, ober ein Rraut ober ein Mineral ober ein Element, fie bie Eigenthum-lichkeit ihrer Birkung, von biefem erhalt. Dabei mag es benn mohl gefchehen, bag bie frante Dumie, in Rorper übertragen, bie fur bie betreffenbe Rrantbeit empfanglich finb, als ein anftedenbes Gift wirft und bier alebann bie Transplantation im eigentlichen Sinne bes Bortes, weil von allen außeren Mertmalen ber gefchehenen wirklichen Uebertragung begleitet, ftattfindet.

8.

Wenn wir die verschiebenen Beziehungen der Transplantation betrachten, so nimmt zuerst ihre Beziehung zum Thierreich unsere Ausmerksamkeit in Anspruch; nicht als ob fie anderen Uebertragungsarten vorzuziehen wäre, sondern weil die Thiere wesen der Berwandtschaft ihres Lebensgeistes mit dem menschlichen wahrscheinlich zuerst den Gedanken an die Möglichkeit der Transplantation erweckten. Das Fleisch der Thiere, die man zur Uebertragung einer Krankheit wählte, wurde nie gegeffen, weil man besiärchtete, dadurch die Krankheit von dem Thiere auf einen Menschen zu übertragen. Ohnehin verwendete

man mit Ausnahme ber Schweine und einiger Bogelgattungen gur Transplantation meiftens Thiere, beren Rleifch gewöhnlich von ben Menichen nicht gegeffen Die Uebertragung auf Thiere gefdiebt entweber baburd, bag man ihnen mumiale Stoffe von einem Rranten, am zwedmäßigften, wenn ber Berlauf ber Rrantheit es geftattet, in eine Gierfchaale gefülltes und eine Beit lang von einer Benne bebrutetes Blut, unter Gutter gemifcht ju freffen gibt, ober bag man bie Thiere, befonders, wenn bie Rrantheit in ben Bliebern fist, auflegt ober bei fich liegen lagt, ober endlich, indem man ben Thieren, namentlich benen, welche im Baffer leben tonnen, einen mumialen Stoff nur anhangt ober aufbindet. Es finbet fich felbft eine Uebertragung burch ben Blid, bas Unbliden bes Golbammers bei ber Belbfucht, mobet aber vielleicht nut bie Rarbe wirksam ift, ba bie Belbfucht ebenfalls burch bas langere und oftere -Unbliden bes Theere foll geheilt werben tonnen. Bu ben Thieren, welchen man mumigle Stoffe gu freffen ober ju faufen gibt, geboren befonbere bie Schweine, Die Bunbe, Die Babne und Bubner und einige andere. Aufgelegt werben Sunbe (bie man auch, befondere Die furzhaarigen, bei fich liegen lagt), Tauben, Rrebfe, Frofche, Rroten u. f. w. Mumiale Stoffe werben angehangt und aufgebunden ben Rrebfen und Frofden.

Bei ber Uebertragung von Krankheiten auf Thiere wird von Manchen auch ber Geschlechtsunterschied berudfichtigt, indem fie für einen mannlichen Kranten ein mannliches, für einen weiblichen ein weib- liches Thier gewählt wiffen wollen.

Beit mannigfaltiger find aber bie Beziehungen ber Transplantation zum Pflanzenreich. Richt nur

wird jeber aus Schonung fur bie Thiere ohnebies eine Rrantbeit lieber auf eine Bflange, als auf ein Thier übertragen, fonbern es gemabren bie Bflangen auch wegen ihrer Mannigfaltigfeit und ihrer, verichiebenen Rrafte ber Transplantation einen freieren Spielraum. Die Bahl ber Baume, Die gewöhnlich gur Uebertragung gemahlt werben, ift zwar nicht befonbere groß, aber bei ben Rrautern fann biefelbe faft unbefchrantt fein. Unter ben Baumen mablt man gur Berpftangung gewöhnlich Balbbaume ober folde, beren Fruchte bem Menfchen in ber Regel nicht zur Nahrung bienen, als Gichen, Linben, Bappeln, Beiben , auch Efchen , Buchen , Birten , Erlen u. f. m.; ferner, wilbe Apfel- und Birnbaume, baumartige Geftrauche wie Sollunder, Safelnufftrauch, Bachholber, Schlebborn u. f. m. In bie Baume und baumartigen Beftrauche verpflangt man Rrantheiten am liebften im Frubjahre, wenn bie Baume von Neuem Saft erhalten, benn alebann find fie megen ihrer Gaftecirfulation am tauglichften, ben Lebensgeift ber transplantirten Mumie in bie gur magnetischen Ungiebung erforberliche Bewegung gu verfegen. Db bie Babl ber Baume, welche in ber fympathetischen Beilfunbe am meiften genannt werben, immer (bei einigen ift es gewiß ber Fall) eine tiefere Bebeutung bat, läßt fich fdwer ermitteln. Debrere biefer Baume wurden im Alterthume fur beilig gehalten und es fcbrieben ihnen bie Alten verborgene Begiebungen gu ihren Gottheiten, ober mas baffelbe ift, zu personificirten Raturfraften gu. Die Giche g. B., Die vom Blit geliebte, mar bem Bupiter beilig, bem Universalgeifte, ber in ber elettrifchen Rraft fich offenbart. Auch bei ben Ber= manen und Gelten galt bie Giche als beiliger Baum,

und von ber Berehrung, welche bie Briefter ber letteren ber Gichenmiftel gollten, ale welche ibre Gigenschaften von ber Gide erhalten, fagt Dr. Ennemofer: "Ale eines ber vorzuglichften magifchen Mittel, ja ale faft allgemeines fur alle moglichen Ralle gebrauchten bie Druiben bie Gidenmiftel, bie fe zu einer bestimmten Beit und mit gemiffen Ceres monien einfammelten; benn fle glaubten, bag ein Rraut, auf ihren beiligen Baumen gewachfen, ein besonderes Beident bes bimmels fei. verrichteten fie nach Plinius auch ihre beiligen Bebrauche nie ohne einen folden Diftelzweig." In ber That, man follte glauben, Die Bebeutung ber Eiche in ber Sympathie grunde fich mirflich auf folde alte religiofe Naturanfichten, benn biefer Baum wird auch zu sympathetischen Zweden faft in allen möglichen Fallen gebraucht. Die Pappel gehörte bei ben Briechen bem Berfules (ber ftarfenben Rraft ber Conne) an; auch bie verfchiebenen Benennungen, welche fie im Deutschen führt, ale Johannislaub, Bunderbaum, Beiligenholz, Gogenholz, meifen barauf bin, baß fruber bie Bappel unter bie ausgezeichneteren Baume gerechnet murbe. Die Eiche mar bei ben Alten bem Dars geweiht, bem Gott bes Rriegs, bem auch bas Gifen beilig mar. Die Sympathie bes Gifens mit bem Blute ift bekannt, und ein aleiches vermanbtichaftliches Berhaltniß icheint gwi= fchen bem Blute und ber Giche angenommen gu werben, wenn fie in ber Sympathie ale ein fraftiges Bundholz empfoblen mirb, welches burch bloge Berubrung Blut fillen und Bunben beilen fonne.

An bem holze verschiebener Gesträude, Die in ber spmpathetischen heiltunde genaunt werben, baben bie Forschungen über ben animalischen Magnetismas gewisse magnetische Eigenschaften berausgefunden. So find unter Anderem Safelftabe nach Anschauungen von Sellsehern bie besten magnetischen Einschläfezungsmittel; ber Bachholber hat eine besondere Wirfung zum Sellsehen und ber Holunder erzeugt

weiffagenbe Eraume.

Ginen weit umfangreicheren Birfungefreis, als bei ben Baumen und Geftrauchen, bat bie Eraneplantation bei ben Rrautern, mo die Rur einer Rrantheit baburch bewertstelligt wirb, baf man ben Samen eines Rrautes in bie mit mumialen Stoffen vermifchte Erbe einfaet, ober bag man bas Rraut felbft in folde Erbe pflangt, ober bag man es ben franken Theilen auflegt und nachber in einen Boben, wo es am beften faulen tann, ober in ben Dift vergrabt. Bei ben Rrautern fommen befonbere bie fogenannten Signaturen in Betracht. (Man vergl. hieruber ben vierten Abschnitt im zweiten Theile, welcher von ben Signaturen banbelt.) Die Bargcelfiften glaubten nämlich, baß alle Bemachfe ber Erbe magifche Beichen an fich tragen, burch beren Renntniß man gur mabren Mebigin, b. b. gur Gignatur gelange. Die Beiden, momit bie Ratur außerlich bie Dinge bezeichnet bat, follen immer inneren verborgenen Rraften entsprechen, Die fich ftete burch Die außere Bouftognomie offenbaren. Diefe Bouftoanomie foll von ben Geftirnen berrubren, unter beren magnetischem Ginfluffe bie Dinge fteben. Gine richtige Auswahl nach ibrer Signatur unter ben Affangen treffen gu fonnen, wird als ein haupterforberniß für ben fympathetischen Beilfunftler bezeichnet. Deut-Iich gemabrt man z. B. bie Signatur beim Johannisfraute und beim Blobfraute. Jenes ift von feinen Löchern burchbohrt; Diefes bat rothgefledte Blatter,

wie wenn Blutetropfen barauf gefallen maren. Der Suflattich ift wegen feiner Signatur ein Mittel gegen bie verftopite Lunge, bie hirfchjunge gegen bie gefdwollene Dilg, weil biefes Rraut bie Signatur ber Dila barftellt. Aus ben außeren Beichen ichließen bie Baracelfiften auf Die innere Beichaffenbeit ber Beilmittel, und wer bie Signaturen genau fennt, fann nach ihrer Meinung munberbare Dinge verrichten. Auf jene verborgenen Gigenschaften, welche burd bie Signaturen erfannt werben, weist Selmont bin, wenn er fagt: "Rach forgfältiger Erforfdung aller Dinge fant ich bas Befen eines Raturforvere in zwei Urfachen, namlich in inneren, in ber Materie und ber wirkenben Urfache. Diefe beiben genugen fich und anderen binlanglich, fie enthalten bie gange Bufammenfügung, Dronung, Bewegung, Entftebung, bie Bezeichnungen und Gigenschaften ber Dinge. Die wirfenbe, feminale Urfache enthalt namlich Die Formen, Die Figur, Die Bewegungen, Die Stunde, Die Begiebungen, Die Reigungen, Die Lauglichkeiten, Die Gleichungen, Die Berbaltniffe, ben Abftand, ben Mangel und Alles mas gum Boricein fommt."

Außer ben Thieren und Pflangen werben auch Mineralien, sowie Theile von Thieren und Pflangen und endlich die Elemente zur Transplantation ober magnetischen Seilung von Krankheiten und allerlei Schäben benügt. Unter ben Mineralien wird bestonders die fichere Wirkung bes sympathetischen Bulwers bei Stillung von allerlei Blutflüffen gerühmt. Es ließe sich vielleicht baraus ber Schluß ziehen, daß in ben Metallsalzen große Kräfte zur sympathetischen heilung verschiedener Krankheiten verborgen fein mogen. Wenn man Theile von Thieren und Pflan-

gen gur magnetifden Bertreibung einer Rrantheit benutt, fo werben biefelben in ber Regel nach erfola= ter Auflegung auf bas frante Glieb ober einen forperlichen Schaben entweber an einen Ort veraraben, mo fie leicht faulen fonnen, ober verbrannt, ober in ben Rauch gebangt, ober an ber Luft ausgetrodnet, ober bem Baffer übergeben ober meggemorfen, manchmal mit einer magifchen Geremonie, inbem man fle rudwarte wirft, ohne nach ihnen umaubliden ober fie verfehrt wieder an ihren Ort legt, wie überhaupt bie Magie baufig in bie Sympathie bereingreift, fo bag bie Grangmarten biefer beiben Bebiete fich oft febr fcwer unterfcheiben laffen, und bie Paracelfiften, obgleich fie eine genaue Unterfceibung angenommen wiffen wollen, felbft nicht immer eine fcarfe Scheibelinie ziehen, wie z. Belmont in feiner Abbandlung von ber magneti= iden Beilung ber Bunben öftere ben Ausbruck "magifch" gebraucht, wo (nach feinen eigenen, andermarte niebergelegten Unfichten) bas Bort "maanetifch" offenbar paffenber mare. Richt immer lagt fich mit Sicherheit bestimmen, ob in ber Sympathie eine Rur magifder ober magnetifder Art ift. Wenn man g. B. bie abgeschnittenen Ragel eines Fieberfranten einem lebenbigen Rrebfe auf ben Ruden bindet und ben Rrebs wieder in fliegendes Baffer mirft, fo möchte man faft annehmen, es fei bies Berfahren nichts weiter als ein Symbol, wornach bie Rrantbeit ebenfo gurudaeben und verschwinden folle, wie bas burch feine rucfagngige Bemegung befannte Thier im Baffer verichwindet. Dies mare aber völlig ber Charafter einer magifchen Beilung. Uebrigene icheint ber Rrebe eine befonbere große Empfang= lichfeit fur ben Ginflug ber Glettricitat gu haben,

ba er bei Gewittern leicht abftebt, fo bag bei einer folden Fieberfur auch wieber eine magnetifche Birfung angenommen werben fann. Gin magifches Berfahren finbet aber gewiß in folgenbem Dan glaubte früher, wenn ein Frauengimmer über bas Grab eines in Folge einer Diebertunft geftorbenen Weibes gebe, fo leibe fle beftanbig am Blutfluffe und tonne von ibrem Uebel erft bann wieder befreit werben, wenn man brei Rrebfe gu ber geftorbenen Bochnerin begrabe. Es liegen fich noch wiele Beisviele anführen, bei benen man im Ameifel ift, ob man eine magifche ober magnetifche Wirfung annehmen foll; allein um nicht zu weitfdweifig zu werben, moge biefes Gine genugen, um zu zeigen, wie schwer oft Magie, Sympathie ober Dagnetismus fich bon einander unterscheiben laffen.

Bevor wir biefen Baragraphen ichließen, wollen wir noch einer Borfichtsmafregel ermabnen, welche altere Schriften in Betreff ber Transplantation empfehlen. Wie es nicht fur rathlich gehalten wirb, bag ein mumigler Stoff in einen Begenftanb (fei bies nun ein Baum, ein Rraut ober fonft Etwas) verpflanzt mirb, mo man eine Beschäbigung beffelben burch frembe Sande befürchten muß, fo foll es g. B. auch nicht rathlich fein, ein gefundenes, von Anderen meggeworfenes Bundchen mit ber blogen Sanb auf= gubeben. Diefe Borfichtemagregel murbe in fruberen Beiten, ale bie fompathetischen Ruren noch baufiger . und nicht immer mit ber nothigen Bewiffenhaftigfeit ausgeführt murben, bringenb empfohlen. Enthielt ein gefundenes Badden Ragel und Saare und etwa einige fleine Dungen babei, fo glaubte ber Binber mit allem Grund befürchten zu muffen, bag nun burch bie Bermittlung feines ungludlichen Bunbes irgend ein Uebel sympathetischer Beife auf ibn übergeben merbe. Gine Frau, wirb ergablt, machte ein Eleines zugefnupftes Bunbden, bas fie gefunden batte, auf, und murbe fogleich vom viertagigen Fieber er= ariffen, welches brei Monate lang bauerte, bis fie enblich burch baffelbe Mittel, burch bas fie ibre Rrantbeit befommen, auch ibre Befunbbeit wieber erlangte. Es maren abgeschnittene Nagel und Saare in bem gefundenen Bunbelchen gemefen; fie nahm nun gleichfalls von ihren Sagren, fonitt fich bie Ragel und fnupfte Saare und Ragel mit noch Etwas in ein Lappchen, bas fie megmarf. Der Blaube, bag man fich fympathetischer Beife einen Schaben zugiehen fonne, ift jebenfalle alt, benn auch ber Talmub erflart bas Wegwerfen ber abgefdnittenen Dagel für etwas Boshaftes, weil leicht eine fcwangere Frau über fie binichreiten und bavon abortiren fonnte: fowie biefelbe Quelle es gleichfalls für fcablic balt. wenn man über ausgeschüttetes Baffer gebe. ber That findet fich unter ben Beisvielen ber Transplantation (G. 2. Thl. 1. Abichn. D.) auch eines, welches von bem Musichutten bes Baffers auf einen Scheidemeg ale einer magnetifchen Bieberfur fpricht.

9.

Außer bem Magnetismus ber Transplantation fommt in ber Sympathie noch ein anderes magnetisches Einwirken auf ben Kranken vor, bas aber mit ber magnetischen Fernwirkung nichts zu schaffen hat, sondern in der unmittelbaren Nähe des Kranken vor sich geht und die ersten Spuren von dem durch Mesmer und seine Nachfolger ausgebildeten Magnetisten ausweist. Abgesehen von einigen im zweiten Abschnitt bes zweiten Theils dargesellten neuern Ex-

perimenten bes Dagnetiffrens mit ber Sanb, finbet man biefe Art bes magnetifchen Berfahrens befonbers beim Segensprechen, mo es gewöhnlich ausgeübt wirb. ohne bag ber, welcher es anwenbet, feine Bebeutung Die Sant, ale bas "magifche Organ" bes Meniden, wie Ennemofer fie nennt, burch welche bie magnetifche Rraft mitgetheilt wirb, ift beim Gegenfprechen in vielfacher hinficht thatig. Da mirb · unter Anberem beim Seanen bes Branbes breimal mit ber Band über bie verlette Stelle binausgefahren; gegen eine Rrantheit beim Bieb, Die in alten Samms lungen fombatbetifder Formeln "Flug" genannt wirb, fahrt man breimal mit ber vertebrten banb über ben Ruden bes franfen Thieres; gegen Die Rolit fabrt man bem Batienten mit bem burch Speidel (ber auch in anberen Rallen baufig auf abnliche Beife angewandt wird) nafgemachten Daumen von ber Bergarube aus um ben gangen Bauch berum; gegen bas Berggefpann fest man bei Rinbern beibe Daumen in ber Berggrube auf und fabrt gegen ben Rudgrat gu u. f. w. Much bas, nach vorhandenen Abbilbungen zu fchliegen, bei ben alten Meanptern gebrauchliche Magnetifiren mit ben brei erften Fingern ber rechten Sanb, nemlich bem Daumen, bem Beigeund Mittelfinger, mabrend die beiben übrigen aefcoloffen bleiben, finbet man, wenn es etwa bier nicht bloß eine magifche Ceremonie fein foll, bei einer Rormel, Die gegen ben Rinnbadenframpf beim Bieb angewendet wirb, indem es beift, man folle bie brei Gibfinger nehmen, folche bem Thier an bas - Maul feten und breimal berumbreben, wie menn man einen Schluffel batte. Ferner ift bas Magnetiffren mit bem Bauche, bas Anblafen bes befdabigten ober franten Rorpertheils, in ber Spmpathie nichts Ungewöhnliches. Bei bem von Fieber begleiteten Ropfichmerze g. B. blast man bem Patienten breimal von ber Stirne aus über ben Ropf.

## 10.

Dbwohl es feine magnetische Wirfung ohne Sympathie gibt und alfo bie Erflarung ber magnes tifden Wirfungen auch bie ber Sympathie menigftens ber Sauptfache nach in fich folieft, fo mochte es, ba bie Sympathie nicht immer magnetifch in bie Gerne wirft, fonbern ebenfo gut bei manchem innerlich gebrauchten Beilmittel und besonders bei ben natürlichen Amuleten, bei Raucherungen u. f. m. thatig ift \*), nicht überfluffig fein, in Betreff ber Eigenschaften ber Sympathie ober vielmehr ber Sympathie und Antipathie bier bie Anfichten zweier in biefer Wiffenschaft berühmten Manner anzuführen. Agrippa-von Rettesbeim ftellt bas Befen ber Sympathie mit folgenben Worten bar: "Wie unter ben Obern (nemlich ben Simmeleforbern) Freundfcaft und Beinbichaft befteht, fo richten fich auch barnach bie Reigungen ber ihnen untergebenen Dinge unferer Welt. Dieje Freundschaften und Feinbschaften find nichts Underes, als gewiffe gegenseitige Buneigungen ber Dinge, inbem fie nach ber ober jener von ihnen entfernten Sache ftreben, fich, falls fte nicht gehindert werben, nach ihr binbewegen, in bem Erlangten ruben, bas Gegentheil flieben, und beffen Unnaberung verabicheuen, fowie fie auch, wenn es mit ihnen in Berührung fommt, nicht in ibm ruben. Bon biefer Betrachtung geleitet, ftellte Beraflit bie

<sup>\*)</sup> In Betreff ber Amulete, ber sympathetischen Raucherungen und Mufit vergleiche die Bemertungen im zweiten und britten Abschnitt ber zweiten Abtbeilung.

Anficht auf, bag überall 3wift und Freunbichaft malte. Reigungen ber Freundschaft finben fich bei ben Bflangen und Mineralien, wie g. B. ber Magnet eine angiebenbe Rraft auf bas Gifen ausubt. Gine abnliche Reigung beftebt zwischen ber mannliden und weiblichen Balme; wenn ihre Alefte einanber berühren, fo umarmen fie fich gegenfeitig, und bie weibliche Balme tragt feine Frucht ohne bie mannliche. Die Rebe liebt bie Ulme und ben Dobn: Dliven- und Mortenbaum, und Dliven- und Feigenbaum lieben einander gleichfalls. 3m Thierreiche besteht Freundschaft zwischen ber Umfel und ber Droffel, amifchen ber Rrabe und bem Reiber, amifchen ben Bfauen und Tauben, gwifchen ben Turteltauben und Bavageien. Aber nicht blos unter ben Thieren felbit nehmen wir ein freundschaftliches Berbaltnig mabr, fondern diefes Berhaltnig behnt fich auch auf andere Dinge, wie. Metalle, Steine und Bflangen aus. Es baben baburch bie Menichen von ben Thieren viele Beilmittel gegen Rranfheiten und verschiedene Rrafte ber Dinge fennen gelernt.

"Das Gegentheil bilben bie feinblichen Reigungen; fie find gleichsam ber Naturhaß, ein Born, eine Entrüftung und ein gebieterischer Widerwille, wonach eine Sache bas ihr Entgegenstehende flieht und
von fich treibt. Solche Abneigung hat der Rhabarber gegen die Galle, der Theriak gegen Gift, der
Saphir gegen Bestbeulen, Vieberhitze und Augenkrankheiten; der Amethyst gegen Trunkenheit; der
Jaspis gegen Blutstüffe und schabliche Phantome;
ber Smaragd und der Reuschbaum gegen Unkeuschbeit, der Achat gegen Gifte; die Gichtrose gegen die
Epilepste; Korallen gegen die Trugbilder der Schazen Galle und gegen Magenschmerzen. Einen aboa-

lichen Bibermillen baben bie Ameifen gegen Dajoran, gegen ben Klugel einer Fledermaus und bas Berg eines Biebebopfe, vor beren Gegenwart fie flieben. Dit bem Robl ftebt ber Majoran in fo beftiger Swietracht, bag fie einander gegenseitig ju Grunde Rabengalle foll bie Menfchen von Orte, wo fie mit einigen anderen Dingen verborgen morben ift, verscheuchen und gurudichreden. Scorpionen ift bie Sterneibechfe fo febr gumiber, bag fie burch ben blogen Anblid ibnen Schreden einjagt; man läßt baber folche Gibechfen im Dele faulen und macht burch bas Ginreiben biefes Deles bie Stiche ber Scorpione unschadlich. Reinbicaft besteht auch amifchen ben Scorpionen und Daufen. weshalb eine Daus auf einen Scorpioneflich gelegt, benfelben gleichfalls beilen foll u. f. m." Auf abnliche Beife fpricht fich Albertus Magnus in ber ibm jugefdriebenen Schrift "Bon ben Bunbern ber Belt" über Sympathie und Antivathie aus. "Es gilt," heißt es bort, "als eine ausgemachte Sache bei ben Philosophen, baf alle Gattungen ber Dinge fich zu einander hinneigen und bewegen. Das Feuer bewegt fich jum Beuer, bas Baffer jum Baffer. Bebe Ratur bewegt fich zu ihrer Art. Dies ift bie Burgel und bas Brincip ber verborgenen Birfungen. Einige Beicopfe befigen von Ratur eine grofe Ralte. einige eine große Rubnbeit, einige eine große Reigung gum Born, einige eine große gurchtfamteit; einige zeichnen fich burd Unfruchtbarfeit, einige burch große Liebesglut und einige wieber burch eine anbere Gigenfcaft aus.

"Alles Achnliche unterfingt, ftarft und liebt Seinesgleichen; es bewegt fich zu ihm bin und umfaßt es. Jebe besondere ober allgemeine Natur fieht

in einem natürlichen Freunbichafts- ober Feinbichaftsverbaltniffe zu irgend einer anbern. Sebe Art ber Dinae bat etwas Furchtbares, Feindliches und Berfibrendes; besaleichen etwas Beiteres, Freundliches und Uebereinftimmenbes. Das Schaf fürchtet ben Bolf, und es hat eine Scheu nicht blos por bem lebenben, fonbern auch vor bem tobten; ber Safe fdredt vor bem Sunbe, bie Maus vor ber Rate que rud, und alle vierfüßigen Thiere fürchten ben Lowen, und alle Bogel ben Abler, und alle Thiere fürchten ben Menfchen. Beber Ratur ift Etwas angeboren, und einige Dinge befigen folde Gigenfcaften gufolge ibrer gangen Battung und fur alle Beit, anbere aber nur ihrer Individualitat gufolge und auf eine beftimmte Beit. Die Erfahrung lehrt, bag Theile von folden Befcopfen, die im Leben einander haffen, einander gleichfalls haffen, wenn bie Befcopfe, benen fle angeborten, tobt find. Gin Schafsfell z. B. wird von einem Bolisfell verborben und eine Trommel aus Bolfefell macht eine folde aus Schafefell verftummen. Go verhalt es fich in allem llebrigen. Es Ilegen bierin große Gebeimniffe verborgen."

## 11.

In der sympathetischen Geilfunde kommen nun ferner die Gestirneinstuffe in Betracht und im Bussammenhange damit die Zeit, in welcher man eine Rur vornehmen muß. Wenn hier von Gestirneinsstüffen die Rebe ift, so barf ber Leser keineswegs an die steben Planeten und ihre Herrschaft benten, sons bern nur an Sonne und Mond, benn die Einflusse ber übrigen Gestirne find, obwohl gewiß nicht und bedeutend, boch zu unbekannt und die afwologischen Lehren barüber beruhen auf teinem zuverlässigner.

Fundamente. Den Einfluß von Sonne und Mond wird bagegen Jebermann anerkennen muffen, und es wurde auch bem Einfluffe biefer beiben Lichter, von benen, wie bie Bibel fagt, bas große Licht bem Lag und bas fleine bie Nacht regiert, von jeber

bie arbite Aufmertfamteit gefdentt.

Es ift befannt, mit welcher Chrfurcht bas gange Alterthum bie Sonne betrachtete, und wie es fich ibr guneigte gleich bem beiligen Lotus und ber Sonnenblume. Der Bothagoraer begrufte ihren Aufgang mit ben Sonen feiner Leier; Blato betrachtete fie als bie Duelle alles Guten und nannte fie ben fichtbaren Sohn bes unfichtbaren Guten; Drobeus blidte gu ihr auf als zu bem "Auge bes ewigen Simmele und bem lebenbig machenben Lichtquell;" bem Beraflit mar fie bas Berg bes himmels unb bem Blotin bie Leuchte ber Ratur. Die Aeghpter bielten bie Sonne fur bie Beltfeele, ober glaubten wenigftens, bag biefe ihren Sit in ihr habe; bag fte bie gange Connenfphare erfulle und burch biefe feurige Rugel, wie aus einem Bergen Die Strablengeifter verbreite und bem gangen Macrocosmus Leben. Empfindung und Bewegung mittheile. Biele Gotter und Benien bezeichneten im Alterthume fombolifc nur die Wirkungen ber Sonne und bes Monbes.

Was nun ben Einfluß von Sonne und Mond auf bas animalische Leben hetrifft, so fagt Ennemoser: "Die Sonne, bas männliche, positive Princip, wirkt birekt mehr auf bie strahlige Bewegungssiber bes Nerven und Muskels, ber Mond hingegen mehr auf die Säftebewegung in das ganglibse Bildungsspftem." In Krankheiten, bei benen die Nerven und Muskeln hauptsächlich afficirt werden, wenbet sich deshalb ber Kranke auch an die heilende Rraft ber Sonne. Unter ben Segensprüchen im Anhange bieses Werkes findet sich 3. B. eine Fieberkur, wo ber Kranke seine Hande gegen die Sonne ausstreckt, und ebenfalls gegen das Fieber wurde schon seit alter Zeit das Wort Abraras (= Sonne, corrumpirt abracadabra S. 2. Thl. 3. Abschn. Ma-

gifche Amulete) als Amulet angehangt.

Begen Uebel, bie aus einer abnormen ober berborbenen Saftebewegung entspringen, richtet man fich nach bem Monde. Die Berichiebenheit zwifden bem Ginfluffe ber Sonne und bem bes Monbes brudt Belmont mit ben Worten aus: Die Sonne fiebt ber Luft vor, ber Mond ben mutterlichen Baffern. Er fcbreibt bem Monbe ein taltes Blas gu, bas fein Licht als ein leibendes (patiens) von bem thatigen (agens) ber Sonne unterscheibe. Den Bunben ift ber Mond gefährlich, benn ber Ginflug feiner Strab-Ien beforbert ungemein bie Faulnif. Aber gerabe biefe bem Leben feindliche Gigenschaft bes Monbes bewirft auch, daß Auswüchse am Rorper, wenn man bas Mondlicht, besonbere bas in einem Brennglafe aufgefangene Mondlicht fie beftrablen und mit feiner Ralte burchbringen läßt, leicht von felbft verschwin-Unter bem Scheine ber Monbesftrablen werben bie Rropfe, Die Ueberbeine, Die Bargen vertrieben und unter Beobachtung bes Monblaufes bas Bobagra, bie Bafferfucht u. f. w. furirt.

Diese Einfluffe ber Sonne und bes Mondes haben nun zur Beobachtung einer bestimmten Zeit bei Berrichtung ber sompathetischen Kuren geführt. Am häufigsten werden sompathetische Kuren (wo nicht bas Gegentheil angezeigt ift) bei abnehmendem Rande, sehr oft brei Tage vor dem Neumonde und gewohne lich Morgens unmittelbar vor Sonnenausgang

stillschweigend vorgenommen. Soll aber etwas zunehmen, z. B. ein schwindendes Glied wieder Fleisch
gewinnen, so wählt man den zunehmenden Mond.
Will man ein Gewächs vertreiben, so wählt man
eine Abenbstunde, wo der abnehmende Mond klar
am himmel steht. Bflanzen werden zu sympathetis
schen Zwecken am besten unmittelbar vor Sonnen-

aufgang gefammelt.

Es gibt indeß auch Falle, wo in der Sympathie andere bestimmte Beiten, als die hier genannten, vorgeschrieben find. Häusig ift auch vorgeschrieben, an einem Breitage Etwas zu verrichten, z. B. drei Freitage hinter einander, ober am Freitag und an ben beiden barauf folgenden Tagen; ebenso an einem Sonntage oder an drei Sonntagen hinter einander. Doch kommt die Beobachtung des Freitags oder Sonntags hauptsächlich nur beim Segensprechen vor, seltener bei magnetischen Kuren.

## 12.

Nun bleibt noch Einiges über die Farben und Bahlen zu fagen übrig, die in der Sympathie gleichsaus eine Rolle spielen. Was die Farben betrifft, so ist ihre sympathetische Wirkung, welche sie im gewöhnlichen Leben auf das Auge ausüben, hinlanglich bekannt und es hat besonders Gothe in seiner Farbenlehre diese Wirkung scharssinnig entwicklt. Sowie aber die einzelnen Varben besondere Gemüthstimmungen hervorrusen, so schreibt ihnen die sympathetische Heiten zu. Die Gelbsucht heilt man z. B. magnetisch mit Saffran, wohl hauptsächlich wegen seiner gelben Farbe, oder durch das Anblicken des Goldammers; gegen Hals- und Brustbraune gebraucht man die

blaue Farbe, gegen einen übergetretenen Sug bie rothe u. f. w. Mus meldem Grunde? Darüber fann man nur eine Bermuthung aufftellen, bie aber einige Babricbeinlichteit für fich baben burfte. wurden früher ben Blaneten, fowie ben Elementen. auch ben Simmelszeichen, befondere garben zugeschries ben und ba man nach ber Natur ber Blaneten und Elemente baufig bie Rrantheiten unterschieb, fo ift eine Anwendung ber Farben auf Die Rrantbeiten Dem Juviter 2. B. murbe bie blaue beareiflich. Farbe zugefdrieben, und ebenfo fdrieb man ibm bie Balegeschmure, bas Geitenfteden, bie Braune, ver-.fcbiebene Entzundungen u. f. w. gu. Daraus lagt fich erflaren, wie es fommt, bag in ber Sympathie Die blaue Farbe gegen Gale = und Bruftbraune empfoblen wird. Dem Mare theilte man bie Gelbfucht. fowie die rothlichen, feurigen und flammichten Farben gu. Aebnliches fant bei ben übrigen Blaneten Es lagt fich indeg über ben fympathetifchen ftatt. Bebrauch ber Farben nichts Musführlicheres fagen, ba bie alteren Ungaben bierüber febr fcwanfend finb.

Noch merkwürdiger als der Gebrauch einer bestimmten Farbe ist in der Sympathie das Ersordersniß einer bestimmten Zahl. Schon im höchsten Altersthume wurde den Zahlen eine tiesere Bedeutung beigelegt, und zwar wegen der harmonischen Bershältnisse, die man im ganzen Weltall wahrnimmt. Weise Wänner der Borzeit lehrten eine und jest saft gänzlich undekannte Zahlenmystik. Bythagoras z. B. läßt Alles aus Zahlen hervorgehen; im ganzen Weltall sindet er eine mathematische Harmonie, die Zahlen, jedoch nicht im gewöhnlichen, sondern in einem tieseren, intellektuellen Sinne verstanden.

ibm bie Pringipien ber Dinge. Diefelbe Unfict fpricht Blato aus. Denjenigen preist er gludlich, ber bie geiftigen Bablen verftebt und ben machtigen Ginfluß ertennt, ben bas Berabe und Ungerabe auf bie Erzeugung und bie Rrafte ber Befen aus-"Auch neuere Geber abneten, wie Dr. 3. Rerner. in ber "Seberin von Brevorft" fagt, eine besonbere Bablenmpftif in ber Matur. Die Bablen, fagt St. Martin, find nichts Unberes ale eine Ueberfetung ber Bahrheiten und Befege, beren Grunbtert in Gott, bem Menfchen und ber Natur enthalten ift. Monalis fcreibt: es ift febr mahrfceinlich, bag in ber Ratur auch eine munberbare, Rablenmpftif ftattfinde: ift nicht Alles voll von Bebeutung, Gummetrie, Anfvielung und fettfamem Bufammenbang?" Die mertwurdiaften Aufschluffe über bie geiftige Bebeutung ber Bahlen gab bie Seberin von Brevorft: aber leiber find ibre Unbeutungen bierüber nur Bruchftude. Fur fich und Undere verordnete fie fowohl ihre natürlichen als magifden Seilmittel mit fteter Berudfichtigung eines gebeimnifvollen Bablen= fpfteme. So erfannte fie g. B. Die Babl 7 bie fur ibr Individuum gefeste Babl und biefer gingen alle ibre Berechnungen auch fur bas Beilverfahren, bas fie fur fich anordnete, bervor. Die im magnetifden Schlafe erfühlten Beilmittel ließ fle fich immer in ber Siebengabl reichen. "Alles, fagte fle, ift fur mich bie Siebenzahl. Diefe Babl lieat in mir; batte ich bie Babl 3, murbe ich mobl eber gefund werben." Ihre Mittel ließ fie auch nur in ungeraben Stunden anwenden. \*)

Die Borfdrift einer beftimmten Bahl fommt bei

<sup>5)</sup> Seberin von Prevorft, 3. Auflage S. 113 und 192.

ben sympathetischen Ruren häufig vor, und es liegt folden Borfdriften ficher nichts Unberes gu Grunbe, als die myfteriofen Bablenverhaltniffe ber Matur überhaupt. Man murbe febr Unrecht thun, fie als leere Erfindung bes Aberglaubens zu verwerfen; es liegt im Bangen betrachtet zu viel Confequeng barin, und bann zeichnen fie fich auch wieber burch Ginfachbeit aus, mas feineswegs ein Merfmal bes Aberglaubens ift. Wenn es beift, bag eine beftimmte Ungabl ganger Bfefferforner verschluckt bas viertagige, und eine andere bestimmte Bahl folder Rorner bas breitägige Fieber furiren, fo läßt fich baraus foliefen, bag auch ben Rrantbeiten ihre bestimmten Bab-Ien gutommen. Bei ber Berpflangung ber Rrantheiten, wenn biefelbe mittelft bes fogenannten Berbohrens in einen Baum gefchiebt, gilt es als allgemeine Regel, bag ber bolgerne Pflod auf einen ober gewöhnlicher brei Schlage bineingeschlagen werben foll. Solche, Die mit ber Transplantation Berfuche anftellten, wollen aus ber Erfahrung wiffen, bag wenn bas Berbohren mit zwei Schlagen gefchehe, bie gewünschte Wirfung ganglich unterbleibe.

"Alles mas ift und wird, fagt Boethius, ift nach gewiffen Zahlen geordnet und hat von ihnen feine Kraft." Die Erkenntniß, diefer Zahlenverhältniffe wird auch allein zur vollkommenen Erkenntniß der verborgenen Krafte ber Natur zu führen im Stande

fein.

# Erfter Abschnitt.

## Marwell's Cheorie der magnetischen Beilkunde.

## A. Allgemeine Lehrfähe.

## 1.

Die Seele ift nicht allein in bem eigenen fichtbaren Rörper, sonbern auch außer bemfelben, läßt sich auch burch teinen organischen Rörper umgränzen.

Die Beweise, welche Maxwell für biefen Sag anführt, laffen fich in Nachflehenbem furz zusammenfaffen:

Die Platonifer stellen die Seele nicht in den Körper, sondern den Körper in die Seele. Die Beripathetiter aber halten mit Aristoteles dafür, daß die Seele etliche Wirkungen außer dem Leibe verrichte. Ja, es scheint ungereimt, ein so ebles Wesen in die Bande des Leibes einzukerken. So glauben auch mehrere Theologen, daß man der Seele einige Allgegenwart zuschreiben muffe, und sagen, daß man die Gegenwart der Seele nach der Wirkung begränzen solle. Denn was könnte Widerstnnigeres ersonnen werden, als das alleredelste Wesen in ein so enges Körperlein einschließen und begränzen zu wollen?

Die Bernunft will überbies, bas Begreifenbe, fofern es begreift, fei eblet und ber Rraft nach vortreffe

licher, benn bas Begriffene.

Daß bie Einbilbungefraft außer ihrem eigenen Rorper wirft, bestätigt bie Erfahrung, benn es ift bekannt, baß fie auf bie noch ungeitige Leibesfrucht zu wirken vermag. Was ift aber bie Einbilbungefraft Anderes, als gleichsam eine hand ber Seele, wodurch biese ohne des Rorpers Beihilse wirft?

Die Seele \*) ift aller Orten, wo ber Lebensgeift fich befindet; benn ber Lebensgeift ift das Band, wodurch fie mit bem Körper verbunden wird, oder er ift vielmehr ihr unzertrennlicher Gefährte, von der Seele vom himmel herabgeführt, durch ben die Seele fich in den Körper fenkt, und durch ben fie dem Leibe feine Form gibt. Wenn er von einer Seele verlaffen wird, fo gehet er wieder in das allgemeine Batersland. Er erstreckt fich beshalb nicht weiter, als die Seele selbst, ohne welche er nicht besteben kann.

Benn ein menschlicher Rorper etwas wirft, so wirft er bies, infofern er von ber Seele informirt ober befeelt ift — also burch ihre Kraft. Allein — b. h., wenn er biefer Kraft nicht theilhaftig ift — wird er nichts wirfen. Die wirfenden Ausstrahlungen, die außer bem Leibe wirfen, muffen beshalb ber Seele, wodurch fie wirfen, theilhaftig fein.

Da bie Seele auf wunderbare Art Unterschiedliches in bem Korper hervorbringt, und auf verschiedene Weise an verschiedenen Orten ift, so muß fie von bem Korver befreit, ein Gleiches wirken, wo

<sup>\*)</sup> Es ift mobl bier unter Geele gundoft bie anima conntire. ber fiberifce Geift, ju berfteben. Ann. b. Berausg.

fte anders an dem gehörigen Subjekt und ben erforderlichen Werkzeugen keinen Mangel leibet. Wie
ließe sich fonft erklaren, warum bei den Grabern
berer, die eines gewaltthätigen Todes gestorben,
Schatten ericheinen? Weil der Lebensgeist neben der
Wurzelfeuchtigkeit noch nicht völlig vergeht, so bleibt
auch die Seele in einigem Zusammenhange mit ihm
und druckt den Ausbunftungen, die mit diesem Geist
und der Wurzelseuchtigkeit angefüllt find, eine schattenhaste menschliche Gestalt ein. Ebendaher kommt
es auch, daß im Beisein oder durch die Berührung
bes Mörders das Blut eines ermordeten Leichnams
wieder fließt, weil die Seele als annoch gegenwärtig
bieses bewirkt.

## 2.

# Die Seele wirkt außer bem eigenen Rörper.

Dieser zweite Sat enthält nichts, das nicht aus bem ersten erhelte und an und für sich klar wäre. Wenn die Seele sich außer dem Körper besände, so würde sie auch bort ohne allen Zweisel wirken, denn die Seele schließt in ihrem Wesen auch die Wirkung ein, weswegen sie auch wirken muß. Die wesentliche Wirkung ist zeitlich fortschreitend. Die Seele wirkt den gestalteten Gliedmaßen gemäß oder nach der Formungsweise, wenn sie dem Subjekt die Form mittheilt. Die Seele ist aber nicht eigentlich eine Form, sondern vielmehr eine Mittheilerin der Form, doch gibt sie Formen so, daß dieselben von ihr

bem Sein und Wirken nach herrühren. Daber scheint es auch zu kommen, baß Blato in bem Menschen eine breifach unterschiedene Seele annahm, bie aber bennoch von ber allgemeinen Seele herstammt. Diefen unteren Formen gibt man zuweilen ben Namen Seelen, jedoch in uneigentlichem Sinne. Solche Unterschiede will Maxwell nicht machen, sondern

fich ber gemeinen Namen bebienen.

Es fonnte nun Jemand einwenden: wenn bie Seele außer bem Rorper mare, fo murbe fie auch außer bemfelben mirfen, und bie aus bem Rorper gebenbe Naturmarme in ihren Ausstrahlungen formen und es mußten alebann bergleichen Alusftrablungen Menfchen fein, weil fie aus ber Seele und bem Rorper beftunben. Diefer Einwurf, wenn er je im Ernfte gemacht werben tonnte, lagt fich leicht wiberlegen. Es mare fo ungereimt, bergleichen Ausftrahlungen Menfchen zu nennen, ale es unpaffend mare, wenn man bie Rufe ober Sanbe mit bem Damen eines Menfchen belegen murbe. Auch macht bie Formung allein, fie mag fein, welcherlei fie will, feinen Denfchen, ob fie gleich von ber Seele berrührt. bagu wirb erforbert, baf bie vernünftige Geele einen recht gestalteten Rorper bilbet, und bag feine Form benfelben zu ben organischen Berrichtungen tauglich und geschickt macht. Benn aber bie Seele nur vegetabilifcher Beife ober auf eine une unbefannte andere Art einen gufammengesetten Rorber formirt. fo barf man folden nicht gleich einen Menfchen nennen. Denn bie Seele bilbet, wie Die Blatonifer fagen, nach ben Berbienften (Gigenfchaften) ber Da= terie, ober fie bilbet, beutlicher zu reben, nach ber Befchaffenheit bes Lebensgeiftes. Denn es ift nicht ein fedes Berhaltniß zu einer jeben Birtung Befchickt, Bei ber Erklarung ber Birkungen bes Lebensgeiftes foll übrigens bies Alles klarer und weitlaufiger abgehanbelt werben.

#### 3.

Bon einem jeben Körper fließen körperliche Strahlen aus, in welchen die Seele durch ihre Gegenwart wirkt, und benfelben ihre Wirkungskraft mittheilt. Diese Strahlen sind aber nicht allein körperlich, sondern auch von verschiebenen Theilen.

Der erfte Theil Diefes Sages läßt fich leicht beweifen. Niemand wird bie Babrheit beffelben laugnen fonnen, ber bie Wirfungen ber natürlichen Dinge neben ben hinberniffen ber Wirfungen betrachtet. Borin liegt mohl die Urfache, bag bie barteren und bichteren Sachen nicht fo frei wirken, ale es bie Natur erforbert? Liegt fle nicht barin, bag megen ber Berfcbliegung ber Boren eines Rorpers bie Musftrablungen nicht ungehindert burchbringen fonnen? Wenn fie nun nicht forperlich maren, fo fonnte auch feine forperliche Gigenschaft fie hindern, und murbe blos bie Beranberung ber Form bie Rrafte ber Dinge gu Grunde richten. Beil mir aber, mabrend bie Form bleibt, bergleichen verhinderte Birfungen beobachten, fo ift es fein Bunber, bag wir an folche Ausftrablungen glauben. Wenn ferner Die mirtenben Ausstrahlungen nicht forperlich maren, fo murbe Die Wirkung ber Dinge auch auf febe Entfernung bon fatten geben und fich burch teine Rorper abhalten laffen: benn geiftige Sachen laffen fich burch

nichts Rorperliches begrangen.

Die außerliche Warme beforbert bie Birkungen ber Dinge. Wie konnte biefes geschehen, wenn fie nicht häusigere Ausstrahlungen verursachen wurde? Wenn man ben Bernftein (Agtftein) reibt, zieht berfelbe Spreu an fich, unb so wirken viele andere Dinge allein burch bie Erwarmung, wodurch nach Eröffnung ber Boren ber Korper häufigere Ausstrahlungen hervordringen und auf diese Weise kraftiger wirken.

Much bas Bufchließen ber Boren murbe bie naturliche Rraft ber Dinge fo lange nicht gut erhalten, als es nicht bie Berftreuung ber genannten Musftrablungen zu binbern vermochte, und bie Dinge murben ebenfo burch bie bichteften Rorber mirten. wenn bie Ausstrablungen nicht forperlich maren. Es finden fich jedoch einige Begenftanbe, bie fo feine. garte Ausstrablungen von fich geben, bag fie auch bie Boren aller Rorper gu burchbringen vermogen, wie foldes an bem Magnet erhellt. Alle Rorper Warum verlieb aber bie baben namlich Boren. Ratur, welche boch nichts umfonft thut, ben Rorpern folde Boren, wenn nicht burch biefelben bie Aus= ftrablungen beraus und wieber bineintreten follten? Auch die Sinne felbft murben nichts Sinnliches mahrnehmen, wenn nicht von ben Rorvern Etwas ausstrahlte, mas biefelben (bie Ginne) bewegte, (afficirte), wie folches bei bem Geruch erhellt. Denn berfelbe vergebt mit ber Beit, und gwar aus feiner anbern Urfache, ale weil bie Musftrablungen, bie ber Rafe ben Beruch beibringen, verschwinden.

Aus jedem Rorper geben alfo feine Ausftrabiungen, welche bie Geftalten ber Dinge mit fich führen ober vielmehr fur fich befigen, mas man burch ein ausgebogenes Glas an einem bunkeln Orte fehr gut beweifen kann. Wenn biefe Ausftrahlungen nun nicht korperlich waren, wie konnten fie benn bie Sinne bewegen? Dies ift bas Bunberbarfte babei, bag, mahrenb folche fo fehr unter einanber vermischt werben, fie fich bennoch abgefonbert zeigen.

Run geht Maxwell auf bas was er zunächft im Auge hat, nämlich auf ben Beweis über, daß bergleichen Ausstrahlungen mit fortwährender Bewegung von ben Körpern der Thiere ausgehen. Um bie Sache verftanblicher zu machen, wird zuerft die Ra-

tur ber Thiere betrachtet.

Gin febes Thier, bamit es eine Beit lang lebe, mirb mit ber nothwendigen Speife ernabrt, und mit Trant erquictt. Done Speife und Trant fonnte basfelbe nicht lange exiftiren, weil es burch bie Musftrablung bes Rorpers in feiner anfänglichen Dispofition febr veranbert und mehr Leeres, ale bie Matur ibm quaeeignet, befommen murbe. Die Speife er= quidt bie bichten, ber Trant aber bie ichmammichten Theile. Barum? Beschieht es nicht befimegen, weil taglich, ja jeden Augenblick febr baufige, und zwar forperliche Ausftrablungen aus allen Theilen bes Leibes bervorgeben? Denn wenn biefes nicht icabe, fo murben bie Thiere eine munderbare Große erlangen. Darin liegt auch bie Urfache, marum bie Thiere endlich bem Untergange queilen, und warum fle nicht fo lange leben, wie bie Steine und bie bichteren Baume. Denn ber Lebensgeift ober bie naturliche Barme in ihnen ift freier, fie wirft fraftiger, und verurfacht baufigere Ausffrahlungen, moburch es gefdieht, bag biefe fich auch in bie Ferne fortpffangen, jeboch werben fie von ber Seele gebunben, bag fie fich nicht völlig trennen. Ohne bie Raturwarme, welche fie geschickt macht, bie Form von ber Seele zu empfangen, murben fie aber bie befonbere Rorperfraft nicht behalten und auch nicht

auffer ber Geele wirfen.

Dag befagte Ausftrahlungen aus verschiebenen Theilen befteben, ift felbftverftanblich; benn mas von verschiebenen Theilen bertommt, bas führt auch aus allen biefen Theilen etwas mit fich, muß alfo nothwendig aus allerband Theilen besteben. Alltäglich gebt aus ben Gebeinen, Merven, Rleifch u. f. m. etwas ab, woraus auch bie Ausftrablungen entfteben. Diefe fubren bes Rorpere Rrafte mit fich und wirten nach ber von bem Leibe empfangenen Gigenichaft machtiger, als ber Rorper felbft, weil fie feiner finb. Darque erhellt auch ber icabliche Ginflug ber Rranfen, befonbere, wenn wir une gu bergleichen Rrantbeiten geneigt wiffen, weil ein bagu bisvonirter Rorper bie Ausftrablungen um fo begieriger einzieht. Auch ift noch zu bemerten, bag wenn unter ben Rorpern eine Burgel- ober Complerions - Gleichbeit maltet, fle auch einander befto leichter afficiren; fo fteden Bermanbte. Bruber und Someftern megen ber in ihren Rorpern befindlichen Burgelgleichheit einanber befto foneller an, weil burd bie befagte Bleichbeit bie angestedten Ausstrablungen besto leichter aufgenommen werben, und ber Rorper fich gefdwinber veranbert. Als eine weitere Borfichtsmagregel moge bier noch angeführt werben, bag man fich von folden Orten, mobin ber Unflath ber Rranten geworfen wird, entfernt balten folle.

## 4.

Die Ausstrahlungen, bie aus ben Körpern ber Thiere geben, befigen einen Lebensgeift, burch welchen bie Wirfungen ber Seele ausgetheilt werben.

Dag Ausstrahlungen aus ben Rorpern geben und außerlich wirfen, ift bereits gemelbet; jest ift zu erbrtern, wie bieselben wirfend gemacht werben, und wie fie bie Wirfung ihres eigenen Korpers behalten.

Alles mas aus einer Rorm und einem Stoffe gufammengefest ift, befist feine eigene Raturmarme; biefe ftammt aber nicht von ben Elementen, fonbern vom himmel (ben Geftirnen), und fie wird von ber Sonne, ale bee himmele Berg, fortgepflangt. Der Sonne Entfernung bringt Trauer über Alles, ibre Unnaherung aber erfrent Alles; fie ift ber Brunnen und Urfprung bes Lebens, fle befruchtet, mehrt und erhalt auch Alles burch ihre Barme. Daraus erhellt, bag nichts ohne Barme befteben tonnte, benn biefe ift bas Banb, welches bie Form mit bem Stoffe verfnupft. Ja fie gibt allen und jeben torperlichen Sachen, inbem fie, in ber flebrigen mercurialifden Feuchtigfeit verborgen, vom himmel berab geführt wirb, bas Bachetbum und ben Samen. Gie ift bas Inftrument, beffen fich bie Form in Bervorbringung ber Birtungen bebient; fle ift bie unmittelbare Ur= fache ber Ausftrablungen, bie fie niemals verläßt, fonbern fie auf ihrem Bege begleitet. Gludfelig, ja überglüdfelig preist Maxwell ben, ber felbige bei gunftiger Sonne und gunftigem Simmel in einem taualiden Begenftante aufnehmen tonne.

Benn biefe Warme abnimmt, fo eilt ber Rorper

bem Untergange zu, und bie Ausftrablungen werben meniger und ichmacher. Dbaleich ber Stoff mit ber Rorm fich nicht vereinbart, außer burch biefe Barme, Die in allen Dingen fein muß, fo finbet fich biefelbe boch in jeber Art wieber anbere, und man fann fie faum in ben fogenannten Individuen gang gleich antreffen; benn bisweilen ift fle ftarter, bisweilen fcmacher, welches auch verurfacht, baß fie in gleichgearteten Dingen verschieben wirft. 3a fie veranbert fich öftere in einem Ding, bie fie endlich burch bie Auflösung in die Allgemeinheit tritt. Der Stoff balt fie nicht binlanglich, fondern lagt bie fo fluchtige Barme ausschweifen, bie nach ben verschiebenen Ginbruden bes himmels und ber Regierung ber allgemeinen Seele fich unterschiedlich mit bem Stoffe vereinbart. hierauf beruht bie Defonomie ber fub-Iunarifden Dinge und bievon ftammt alle Beran-Doch wir muffen bie Segel einziehen, berung ber. und zu unferer eigentlichen Aufgabe gurudfehren.

Bas ift unter bem in biefem vierten Sate angeführten Leben egeifte zu verfteben? Diefer Dame wird bier für naturmarme und Burgelfeuchtigkeit, als wodurch alles Leben von ber Seele in ben Rorper fliegt, gebraucht. Dag man von biefen zugleich reben muß, ruhrt baber, weil fie fich ber Wirfung nach nicht trennen laffen; auch - tonnen fie mobl Beifter betitelt merben, ba fle unter Allem, was forperlich ift, fowohl bem Urfprung als ber Rraft nach, ber Natur bes Beiftes am nachften fommen. Lebens- Beift wird er genannt, weil vermittelft beffelben bas Leben in ben Rorper einfließt und fortgepflanzt wirb. Dag ber Lebensgeift, wie er bier zu verfteben, in ben Ausftrablungen fraftig fei, wird feiner weiteren Erbrterung bedürfen. und bag er aus bem Korper ausströme, wird wohl auch fein Bernünstiger laugnen; benn wenn er nicht ausströmen wurbe, fo wurbe ber Leib ewig bauern, weswegen auch bas, was biefen Geift mehr fix und unaustrahlbar machen kann, bas menschliche Leben

'au verlangern im Stanbe ift.

Der Lebensgeift ift fluchtig, benn alle Mugenblide ftromt ein Theilden beffelben in ben Ausftrablungen aus bem Leibe. Dag es bie Ausftrablungen verlaffen und in nicht bisbonirte Rorber einbringen follte, bafur lagt fich fein Grund benten, ja es fcheint bies auch unmöglich zu fein. Dag aber bie Ausftrablungen geschicht find, ben Lebensgeift (ber mit ihnen berausgebt) gu behalten, rubrt baber, weil bie Strablen bie Diepofition und bie Fabigfeiten besjenigen Rorpers behalten, von bem fie ausftrablten, ja wenn biefer Beift nicht mit gugegen mare, fonnten fie bas, mas fie fonft mirten, nicht thun, und murben auch nicht in ber Rraft ber Seele wirfen, weil biefer Beift bas Werfzeug berfelben ift. Es mirten alfo bie menfchlichen Leiber entweder gar nicht in die Ferne, ober ber Beift muß neben ber-Musstrahlung biefe Ferne berühren. Es bealeitet nun aber, wie gefagt, ber Lebensgeift bie Ausftrab= lungen und orbnet gleichfam beren Wirkungen an, bie fich auch febr weit fortpflangen ; wo fie bingegen fcmach geworben, befommen fie von bem Rorper, wie ein Bachlein von bem Brunnen, neue Rraft.

Die Exeremente ber thierischen Körper besitzen einen Theil des Lebensgeistes, wehwegen man ihnen das Leben nicht absprechen kann; und bieses Leben ift bem Leben des Thiers von einerlei Art gleich, und es wird von derfelben Seele fortgepflanzt.

Daß die thierischen Excremente einen Theil des Lebensgeistes in sich behalten, wird wohl keiner unter den Aerzten in Abrede ziehen. Diejenigen Sachen, die eine lange Zeit in dem Korper liegen, saugen den Lebensgeist ein und vermählen sich gleichsam mit ihm, weil sie die aus den edelsten Theilen des Leibes hervorgehenden Strahlen auffangen; ja, wo sie nur ein wenig gekocht worden, sind sie den Körpern, in denen sie gekocht wurden, gleicher und ziehen deshalb auch die Strahlen fammt dem Lebensgeiste begieriger an sich als etwas Anderes, das solcher Kochung und größerer Gleicheit gar nicht theilhaftig ift, und der Geist vergesellschaftet sich auch mit denselben lieber.

Sogar die allgemeine Erfahrung bestätigt diesen Sag. Berursacht nicht ein allzu großer Ausstuß bieses ober jenes Ercrements schwere Zufälle, Schwäche und endlich den Tod, und dieses nicht sowohl weil die Ernährung hintertrieben, als weil die Geister erschöpft werden. Wie wurde sonst bei Wassersüchtigen der Ausstuß des Wassers den Tod verursachen, wosern dieses Wasser, wenn es gusbricht, nicht eine große Menge der Lebensgeister mit sich südrte, wird zwei einer weit fürzeren Zeit, als es der Sorver

ertragen fann. Bei inneren Gefdmuren fann ber fonelle Muefluß einer großen Menge Giter ebenfalls gefährliche Ruftande berbeiführen. Wenn ber Rorper nicht nach erforberlicher Gleichheit ober Berbaltnif mit bem Lebensgeifte angefüllt ift, fo vermag er nicht lange zu bauern. Diefer Beift nabrt fic burch bie Luft vom Simmel, und von bem Lebensgeifte ber Rahrung, fo lange namlich ber Rorber in

gebührenbem Chenmafe beftebt.

Es find baber alle Dinge, bie von bem menfche lichen und thierischen Leibe, auf welcherlei Urt es gefcheben moge, naturlicherweise ober in Folge von Rrantbeit ausgeben, mit bem Lebensgeifte angefüllt, und baben mit bem Rorper, wie nachher gezeigt werben foll, ein gemeinfames Leben. Desbalb find fle auch ben Rorpern, woraus fle gefommen, mehr aleich, ale bie, welche niemale barin gewesen und biefer Urfache megen bruden fle auch Die von bem Rorper geschöpfie Beschaffenheit bem gleichen Rorper gar bebende ein. Dan follte baber mobl barauf achten, bag bie Ercremente, ber Giter und bergleichen, bie von ben mit einer anftedenben Seuche Behafteten berrubren, nicht unverbrannt bleiben, weil aus folden Ercrementen bie größten Uebel entfteben konnen. Bollte eine Obrigfeit Die Berbrennung ber Rorper, wie es vor Altere gebrauchlich mar, nicht gulaffen, fo follte biefelbe wenigstene veranftalten, bag anftedenbe Leichen febr tief und an einem febr feuchten Orte, mo fein Bieb weibet, begraben werben.

Daß bie Ercremente auch leben, mochte Manchem anfänglich als eine fonberbare Behauptung erscheinen, es ift aber in Babrbeit fo, und es wird bem, ber barüber nachbenft! nicht unnaturlich vorfommen. ja es ift unmöglich, bag bie Gache fich anbere verbalt. Die Behauptung, baß haare und Nagel ein von ber Seele fortgepflanztes Leben bestigen, erscheint weniger hart, benn selbige werben als Theile bes Korpers betrachtet. Wenn man aber sagt, baß die erwähnten Dinge bieses von ber Seele fortgepflanzte Leben auch noch besigen, wenn sie von bem Korper geschieden sind, so kommt bas Manchem unglaublich vor. Wenn aber die Ercremente nicht einigermaßen ein Thierleben hatten, so müßten sie ja des oben beschriebenen Lebensgeistes ganz ermangeln, mahrend gerade das Gegentheil bewiesen wurde und sich jeder-

geit durch bie Erfahrung beweisen lagt.

Ber, ber bas Bachetbum berfelben bephachtet. wird laugnen, bag bie Ragel und bie Sgare leben? Diefen nothwendigen Theilen fann man menigftens, fo lange fie mit bem Rorber verbunden find, ob fie gleich feine Empfindung haben, wie' bie Bebeine und andere Theile bes Rorvers, bas Leben nicht entziehen. Wenn nun biefelben leben, mabrend fie mit bem Rorper vereinigt find, fo muffen fle auch, nachdem fie bom Rorper gefchieben morben, leben, und gmar fo lange fle Baare und Ragel find; benn fle befigen ja bie vorige Form. Diefe Form ftammt von ber Seele ber; mas aber von ber Seele berfommt, bas fcopft von berfelben auch bas Leben, welches burchber Seele Begenmart mittelft bes Lebensgeiftes fortgepflangt wird. - Bon allen Excrementen lagt fic fagen : fie baben in bem Leib vermittelft ber Rodung. bie Korm, Die fie por ber Rochung gehabt, veranbert, und eine andere angenommen, welches man aus ibren ganglich peranberten Birfungen und Rraften . erkennt. Die Excremente von einem Sunbe &. B. beilen bie Bald = und Reblenfrantbeiten, wie auch bie garftigen Geschwure, mas bie Bebeine und bas Fleisch, so er gefressen, man mag fie gleich bereiten, wie man will, nimmermehr bewirken konnen, besons bers, wenn fie ftinkend und verborben find. Diesselben haben aber die Form, wodurch fie bergleichen wirken, nirgends anders ber, als von der Seele [Thierfeele] empfangen; fie konnen also des Lebens nicht ermangeln, welches Leben allerdings benen, die den Mittelpunkt der Dinge nicht untersucht haben, unverständlich und dunkel vorkommt.

### 6.

Bwischen bem Leibund ben von bemselben herrührenden Excrementen herrschteine gewisse Berbindung [Rapport] ber Geister ober Ausstrahlungen, obgleich bie Excremente weit von dem felben entfernt werden. Dies gilt auch von den abgesonderten Theilen des Körpers, sowie nom Blute.

Auf biesem Sate ruht techt eigentlich bas ganze Gebaube ber magnetischen heilfunde und wenn bie Wahrheit beffelben sich beweisen läst, so folgt alles Uebrige gleichsam von felbst. Maxwell versteht unter ber Verbindung und Berfettung der Geister oder Strablen zwischen dem Körper und den Erctementen eine stete Ausströmung der Strablen aus dem Körper, die sich auf eine besondere Weise, nämlich in dem verwandten Körper endigt, sowie eine gleiche Gegenausstrahlung der Ercremente.

Run aber kann leicht bargethan werben, bag eine folche Berkettung ftattfinbe, und bag fich bie

Sache nicht anbere verhalte. Die Ausftrahlungen bes Rorvers und bie ber Ergremente, als welche ber Matur und ber Beichaffenheit nach nicht von einanber verschieden find, werden fich lieber auf befagte Beife, benn auf irgend eine anbere enbigen und umgränzen, weil bie Form bes Rorpers fomobl als bie ber Ercremente von ber Seele berrührt, wie bes reite erörtert murbe. Man fann füglich bas Ercre= ment einen Theil bes Menfchen ober etwas bem menichlichen Rorper Subordinirtes nennen, fo lange es bie in bem Rorper angenommene Korm nicht verliert. Doch foll man biebei bie allgemeine Beobachtung nicht überschreiten : bag namlich bie Excremente eines jeden Theils mit bem Theil, beffen Excremente fle finb, fich unter einander gang befonbere verbinben, fo bag bie ausftromenben Strablen bes gebachten Theile wie auch die von feinen Ercrementen ausgebenden Strablen einander leicht umfangen. Denn weil fie aus felbigem Theil häufigere Beifter betommen, fo baben fie auch mit ibm eine größere Bermanbtichaft, mas burch vielfache Erfahrung bewiesen Experimente, welche biefen Gas erlautern, mird ber Lefer gur Benuge in biefem Berte finben.

Es läßt fich, wie gesagt, nicht bezweifeln, daß die Excremente mit dem Leibe durch die Ausftrah-lungen und Gegenausstrahlungen in Berbindung stehen, welches besonders von denjenigen Theilen gilt, von denen die Excremente herrühren. Diese Berbindung der gegenseitigen Strahlen reicht auf eine so weite Entserung, als die Kraft der Seele sich erstreckt, so daß man sie kaum in einen Ort einschließen kann. Denn weil die Strahlenverkettung von der Seele herrührt, so erstreckt sie sich auch nach der Krast der Seele. Die ausströmenden Strahlen

Fleisch, so er gefressen, man mag fie gleich bereiten, wie man will, nimmermehr bewirken konnen, besons bers, wenn fie ftinkend und verdorben find. Diefelben haben aber die Form, wodurch fie bergleichen wirken, nirgends anders ber, als von der Seele [Thierfeele] empfangen; sie konnen also des Lebens nicht ermangeln, welches Leben allerdings denen, die den Mittelpunkt der Dinge nicht untersucht haben, unverständlich und dunkel vorkommt.

## 6.

Bwischen bem Leibund ben von bemselben herrührenden Excrementen herrschteine gewisse Berbindung [Rapport] ber Geiefter ober Ausftrahlungen, obgleich bie Excremente weit von dem felben entfernt werden. Dies gilt auch von den abgestonderten Theilen des Körpers, sowie vom Blute.

Auf biesem Sate ruht techt eigentlich bas ganze Gebaube ber magnetischen heilfunde und wenn bie Wahrheit besselben sich beweisen läft, so folgt alles Uebrige gleichsam von felbst. Marwell versteht unter ber Verbindung und Berfettung ber Geister oder Strahlen zwischen bem Körper und den Erctementen eine stete Ausströmung ber Strahlen aus bem Körper, die sich auf eine besondere Weise, nämlich in dem verwandten Körper endigt, sowie eine gleiche Gegen-ausstrahlung ber Ercremente.

Run aber kann leicht bargethan werben, bag eine folche Berkettung ftattfinde, und bag fich die

Sache nicht anbers verhalte. Die Ausftrahlungen bes Rorvers und bie ber Ercremente, als welche ber Matur und ber Beichaffenheit nach nicht von einanber verschieben find, werden fich lieber auf befagte Beife, benn auf irgend eine anbere endigen und umgrangen, weil bie Form bes Rorpers fomobl als bie ber Ercremente von ber Seele berrührt, wie bes Man fann füglich bas Excrereite erörtert murbe. ment einen Theil bes Menichen ober etwas bem menfolichen Rorper Subordinirtes nennen, fo lange es bie in bem Rorper angenommene Form nicht ver-Doch foll man biebei bie allgemeine Beobachtung nicht überschreiten : bag namlich bie Ercremente eines jeben Theils mit bem Theil, beffen Excremente fie find, fich unter einander gang besondere verbinben, fo bag bie ausftromenben Strahlen bes gebachten Theils wie auch bie von feinen Excrementen ausgebenden Strablen einander leicht umfangen. Denn weil fle aus felbigem Theil baufigere Beifter betommen, fo baben fie auch mit ibm eine größere Bermanbtichaft, mas burch vielfache Erfahrung bewiesen Experimente, welche biefen Gat erlautern, wird ber Lefer gur Benuge in biefem Berte finden.

Es läßt fich, wie gesagt, nicht bezweifeln, daß die Excremente mit dem Leibe durch die Ausftrah-lungen und Gegenausstrahlungen in Berbindung steben, welches besonders von denjenigen Theilen gilt, von denen die Excremente herrühren. Diese Berbindung der gegenseitigen Strahlen reicht auf eine so weite Entsernung, als die Kraft der Seele sich erstreckt, so daß man sie kaum in einen Ort einschließen kann. Denn weil die Strahlenverkettung von der Seele herrührt, so erstreckt sie sich auch nach der Krast der Seele. Die ausftrömenden Strahlen

find, was bereits angebeutet wurde, nicht wenige; fie werben, weil fie fehr fein find, auch nicht leicht zerstreut, und die tägliche Nahrung erfest fie wieder. Sie erstrecken fich sehr weit und wirken, ob wir es gleich nicht wissen, verschieden, wie wir denn auch von ihrer Berlezung verschieden afficirt werden und der Krankheiten Ursachen nicht kennen. Man muß daher in allen Krankheiten den Lebensgeift reinigen (läutern), gleichmachen und vermehren, so werden fich alle Krankheiten leicht heilen lassen.

Bas von ben Excrementen gefagt murbe, biefes ift auch von ben abgetrennten Theilen bes Rorvers. besaleichen von bem Blute zu verfteben, benn es bat mit bem Ginen wie mit bem Anbern biefelbe Bewandtnif. Am wenigsten wird bes Blutes halber Jemand zweifeln, bas von ber heiligen Schrift bet Sit ber Seele genannt wirb, weil es bie größte Menge bes Lebensgeiftes enthalt, und beffen allgu ftarter Ausfluß gar leicht Schaben bringt. beim Blute Die Strablenverfettung am fartften, erbellt theils aus ben angeführten Grunben, theils aus ber Erfahrung mit ber fympathetifchen Salbe, bem fompathetifchen Waffer und Bulver und es bat bas eitle Geplapper etlicher Theologen, bas fie über ben Aberglauben genannter Mittel vorgebracht, ber gelehrte ban Belmont fcon langft geftillt. \*)

Ber ber abgesonberten Korpertheile wegen zweisfeln sollte, ber tann ebenfalls bei v. Gelmont eine wunderbare Geschichte nachlesen. Marwell ersählt hierauf bie in Gelmont's Abbandlung von

<sup>&</sup>quot;) In seiner Abhandlung von der magnetischen Seilung der Bunden. Ann. d. Beraus g.

ber magnetischen Seilung ber Bunben mitgetheilte Geschichte einer aus bem Arme eines Lastiträgers geschnittenen, kunftlich angesetzten, mit bem Tobe bes Lastiträgers aber bei bem neuen Bester plbzlich abgefaulten Nase und versichert, er habe von einem Freunde, einem Doctor ber Mebicin, eine ähnliche Geschichte vernommen, beren Zeuge jener selbst gewesen, wie er hoch betheuerte. Wer erblickt in biesem Beispiele nicht eine augenscheinliche Berekettung ber Ausstrahlungen?

Auf ber Berkettung ber Ausstrahlungen beruht auch bas hohe Naturwunder, daß einer vermittelst bes Blutes, Geiftes und Fleisches nach entfernten Orten einem Freunde sein Gemuth offenbaren kann. hierauf beruht ferner nach Maxwell die Lebenslampe, die mit ihrem verschiedenen Licht die Disposition bes Korpers, mit dem freiwilligen Erloschen

aber ben Tob anzeigt.

## 7.

Der Lebensgeift verweilt fo lange, als fich bie Excremente, bie abgefonderten Theile ober das Blut nicht in etwas Anderes von verschiedener Art verwandeln.

Alles, was von ben Elementen herftammt und bes Körpers theilhaftig ift, geht, nachdem es auf's Sochfte gestiegen, wieber zu seinen Anfängen zurud, woraus es nämlich entsprungen. Denn die göttliche Borfehung hat sestgefest, daß das, was burch eine Bewegung begonnen, des Stillftandes niemals sabig sein sollte; doch hort ein Ding in seiner Art nicht

find, was bereits angebeutet wurde, nicht wenige; fie werben, weil fie fehr fein find, auch nicht leicht zerstreut, und die tägliche Nahrung erseit fie wieder. Sie erstrecken fich sehr weit und wirken, ob wir es gleich nicht wissen, verschieden, wie wir benn auch von ihrer Berlezung verschieden afficirt werden und ber Krankheiten Ursachen nicht kennen. Man muß baher in allen Krankheiten ben Lebensgeist reinigen (läutern), gleichmachen und versmehren, so werden fich alle Krankheiten leicht heilen lassen.

Bas von ben Ercrementen gefagt murbe, biefes ift auch von ben abgetrennten Theilen bes Rorpers, besaleichen von bem Blute zu verfteben, benn es bat mit bem Ginen wie mit bem Unbern biefelbe Bewandtnif. Am wenigsten wird bes Blutes halber Bemand zweifeln, bas von ber heiligen Schrift ber Sit ber Seele genannt mirb, weil es bie größte Menge bes Lebensgeiftes enthalt, und beffen allgu ftarfer Ausfluß gar leicht Schaben bringt. beim Blute bie Strablenverfettung am ftarfften, erbellt theils aus ben angeführten Grunben, theils aus ber Erfahrung mit ber fympathetischen Salbe, bem fompathetifchen Baffer und Bulver und es bat bas eitle Beplapper etlicher Theologen, bas fle über ben Aberglauben genannter Mittel vorgebracht, ber gelehrte van Belmont icon langft geftillt. \*)

Ber ber abgesonberten Körpertheile wegen zweisfeln sollte, ber tann ebenfalls bei v. Gelmont eine wunderbare Geschichte nachlesen. Marwell erzählt hierauf die in Gelmont's Abbandlung von

<sup>&</sup>quot;) In seiner Abhandlung von der magnetischen Seilung der Bunben. Anm. b. Derausg.

ber magnetischen Seilung ber Bunben mitgetheilte Geschichte einer aus bem Arme eines Lastträgers geschnittenen, kunftlich angesetzen, mit bem Tobe bes Lastträgers aber bei bem neuen Bester plbzlich abgefaulten Nase und versichert, er habe von einem Freunde, einem Doctor ber Medicin, eine ähnliche Geschichte vernommen, beren Zeuge jener selbst gewesen, wie er hoch betheuerte. Wer erblickt in biesem Beispiele nicht eine augenscheinliche Verstettung ber Ausstrahlungen?

Auf ber Berkettung ber Ausstrahlungen beruht auch bas hobe Naturwunder, baß einer vermittelst bes Blutes, Geiftes und Fleisches nach entfernten Orten einem Freunde sein Gemuth offenbaren kann. hierauf beruht ferner nach Maxwell bie Lebenslampe, die mit ihrem verschiedenen Licht bie Dispofition des Korpers, mit dem freiwilligen Erloschen

aber ben Tob anzeigt.

# 7.

Der Lebensgeist verweilt folange, als fich bie Excremente, bie abgefonderten Theile oder bas Blut nicht in etwas Anderes von verschiedener Art verwandeln.

Alles, was von ben Elementen herstammt und bes Körpers theilhaftig ift, geht, nachdem es auf's Söchfte gestiegen, wieder zu seinen Anfängen zurück, woraus es nämlich entsprungen. Denn die göttliche Borfehung bat sestgefest, daß bas, was burch eine Bewegung begonnen, des Stillftandes niemals sabis sein sollte; boch hort ein Ding in seiner Art nicht

auf zu eriftiren, bis eine andere Form in ben Stoff beffelben eingeführt worben, bie bann auch neue Beifen und Rrafte mit fich bringt. Bon ben untergeordneten Formen ift bier nicht bie Rebe, welche auf vielerlei Arten gemein find und beren Beranberung bei ber Berberbnig wie bei ber naturlichen Beranberung nicht allezeit erforbert wirb. Bon bem Borbandenfein und ber Abmefenbeit ber Formen fonnen wir auf feine anbere Urt, als nach ben Rraften, ein Urtheil fallen. Desmegen fagen mir, bag bas Leben in ben Excrementen fo lange bauert, als bie Ercremente, Die abgesonberten Theile, ober bas Blut in etwas Unberes von verschiebener Art nicht verwandelt worden find. Jedes Ding befitt in feinem vollkommenen Buftanbe größere Rraft, als in feiner Absteigung, und je naber etwas bem Gintritte ber Beranberung fteht, befto weniger wirft es. Doch ift biebei zu bemerten, bag nicht eine jebe Gubftangveranberung auch bie Form veranbert; benn mo bas Ueberfluffige hinweggenommen wird, die anderen Befenheiten aber (um biefen Ausbruck gu gebrauden) bleiben, in einem fattfam moblaetochten Stoffe verborgen liegen und mit bem Lebensgeifte angefüllt find, ba veranbert fich bie Form nicht allein nicht, fondern fie wirft fogar freier und ftarfer, wie bie 'aubereiteten Salze ber Dinge' beweifen. Ueberbies. ift gur Beforberung etlicher Birtungen einige Berberbniß und Corruption nothwendig. Allein es ift bies, wenn wir uns bes rechten Ramens bebienen wollen, feine Berberbnig, fonbern eine Gabrung (Fermentation). Durch die Gabrung werben namlich bie Beifter gewedt und jum Birten gefchichter gemacht. Allein es bat Alles feine gewiffe Beife, Art und Grange, obne welche nichts besteben fann. Man muß beshalb vorsichtig versahren, damit, menu man die Geister weden will, man sie nicht zerstreue und wenn man etwas geistiger machen will, man ben Geist nicht ganz vertreibe. Solches ist schon Manchem begegnet, und die, welche aus Unwiffensheit gesehlt, lästern nachgehends diese Kunst. So geht es meistens, daß die Unwissenheit eine Feindin der Kunst ist.

### 8.

Wenn ein Theil bes Rorpers erfrantt, ober ber Geift verlett wirb, fo leiben auch bie übrigen mit.

Daß biefer Sat, ber bei ben Mergten gur allgemeinen Beltung gelangt ift, feines weiteren Beweifes bedarf, wird Niemand in Abrede gieben. Es bleibt une bier nur bie Erflarung übrig, bag bie · Urface einer folden Mitleibenschaft weber von bem Leibe, noch von ber besonderen Form eines Theiles, noch von ber Bleichheit, fofern man nicht Die Urfache ber Gleichbeit von eben berfelben ober einer gleichen Brobortion bes Geiftes ableitet, fondern bag fle von bem Lebensgeifte, ber ben gangen Rorper burchbringt, und in allen feinen Theilen gu finben ift, berruhrt. Es ift in bem Rorper feine Rrantheit und fann auch feine barein gebracht merben, bie nicht von ber Somache ober Austreibung biefes Beiftes berftammt; fo fann auch feine Storung bes Mormalguftanbes lange bauern, wenn biefer Geift, burch welchen allein alle Uebel bes Leibes entfernt werben, fraftig ift. Er ift bie Ratur, ber bie Mergte gu Silfe tommen ober wenigstens zu Gilfe fommen follten. Er lettet

und auch auf bie 3bee ber Doglichkeit einer Univerfalarznei. Diejenigen verfahren in ber Araneifunft febr ungludlich, Die mit biefem Beifte ungeschickt umgeben, gar feine Rudficht auf ibn nehmen, mit Bewalt Alles gerftoren und auf folde Beife bie Rrantbeiten zu beilen fuchen; bie burch unzeitiges, Aberlaffen biefen Beift ericoppfen, Die ben Leib von ichablichen Beuchtigkeiten burch folche Bifte, welche biefen Beift tobten, gu befreien fuchen, und mit bergleichen Reuchtigfeiten oftere bie Seele [ben Lebensgeift] aus-Solche Mergte machen ber Argneifunft burch ihre Bosheit ober Unwiffenheit ichlechte Ehre, benn nur eiteln Bantereien ergeben und in unnugen Disputationen befangen fcmeifen fie von ber Ginfachheit ber Natur ab, mabrent bie Sobne ber Runft, bie burch lange Dube und Arbeit bas Innere ber Dinge erforicht, nichts vornehmen, bas ber Matur miberftreitet.

Um auf unsern Gegenstand zurud zu kommen, sagen wir also, daß wenn ein Theil erkrankt, die übrigen nicht allein mitleiden, sondern daß wenn eine Krankheit eines Theils lange währt, endlich der ganze Leib erkrankt, und öfters in eine Atrophie oder Abzehrung verfällt, wenn der Lebensgeist hart angegriffen ist. Wie konnte sonst von einem Theile der Tod herrühren, wenn nicht der einige Lebensgeist durch den ganzen Leib und alle dessen Theile verbreitet wäre, so daß wo er in einem Theile eine Berlezung erleidet, er auch aller Orten verletzt wird. Dies wird jedoch aus dem folgenden Schlusse noch beutlicher erbellen.

Berftarft fich ber Lebensgeift in einem Eheile, fo verftarft er ficheben baburch auch im gangen Rorper.

Diefer Gat ift aus feiner anbern Urfache bier aufgeftellt worden, ale um burch benfelben gu beweisen, daß wenig baran liege (wenn bas Unbere gleich beschaffen), ob man bem franten Theil ober einem andern die Argnei applicire, wenn nur burch Die Argnei ber Lebensgeift gu ftarfen ge= fucht mirb. Denn wenn ber genannte Beift in einem Theile geftartt wirb, fo wird er völlig und gang geftartt, weil er feuriger und himmlifder Ratur ift. Die Starfung verbreitet fich fogleich burch ben gangen Beift, benn es ift unmöglich, bag ein fo feines, bewegliches, geiftiges, leichtes und himmlifches Ding etwas in einem Theile leibet, bas es nicht aleich auch im Bangen empfindet. Gin Beifviel liefern bie außerlichen Gifte, welche burch Unftedung bes nachften Geiftes in furgem, mofern nicht eben biefer Beift geftarft wirb, benfelben völlig verberben, nicht ale ob bas Bift bis babin fame, fonbern weil, wenn ein Theil bes Beiftes gewaltig inficirt ift, auch nothwendig beffen völlige Unftedung erfolgen muß. Go wird burch bie Entgunbung eines jeben Theile unmittelbar ein Fieber erwedt, wie weit auch ber Theil vom Bergen entlegen fein mag. Diefer Sinficht von ben Rrantheiten gilt, bas gilt auch von ben Beilmitteln. Dag bie bem franken Theil applicirten Mittel fraftiger wirken, verurfact bas ftarfere hervortreten ber Beifter. GB ift bedhalb nothwendig, bag man einen gum Beilgwede geeigneten Theil ermahlt, benn wo man biefes nicht thate, wurde man einen Fehler begeben. Denn man kann nicht allerorten gleich wirken, weswegen man folgenden San wohl beachten foll.

## 10.

Bo ber Geist mehr blog liegt, bort wirb er auch bewegt.

Diefer Schluß ift in ber Praxis hochst wichtig, wie sich von selbst versieht, und seine Richtigkeit kann auch von Reinem geläugnet werben, ber das bisher Gefagte mit Ausmerksamkeit erwogen hat. Je inniger bas Wirkende mit dem Leidenden vereinigt wird, besto geschwinder und besser geht die Wirkung von statten. Denn was verhindert sonst die Wirkung, als wenn man besagte zwei Dinge nicht gehörig zusammensügt? Jedes hinderniß wird aber beseitigt, wenn wir den bloßen Lebensgeist suchen, um durch gehörige und taugliche Applicirung der heilmittel ihn eher zu bewegen, und leichter von den äußerzlichen schädlichen Dingen zu befreien, damit er sich geschwinder verändere und den gestörten Gesundheitszustand wieder zurecht bringe.

Wenn ber Lebensgeist in einem Theile verstärft wird, so verstärft er sich gleich aller Orten. Auch wird nirgends eine wahre Krantheit angetroffen, wo nicht bieser Seist durch üble Disposition angesteckt ift. So bald solche Ansteckung erfolgt, ift die Krantheit, wie man zu sagen pflegt, im Werben. Diese üble Disposition afficirt zwar ansangs nur einen Theil,

boch beflect biefelbe endlich, wenn man ihr nicht

entgegentritt, alles Uebrige.

Um bie geftorte Gefundheit wieder berzuftellen find zwei Dinge erforberlich: 1) baf man mit ber Applicirung ber Beilmittel nicht aufbore, bevor bie gange Rrantheit geheilt worden, benn wenn man bamit innehalt, fo fann ber noch angeftedte Theil, wo bie Unftedung noch machtig ift, ben bereits geheilten Theil wiederum anfteden und frant machen, fo bag man nachber bie frubere Dube und Arbeit bat: 2) ift erforberlich, bag ein Theil mit bem anbern übereinftimme. Denn wer bie Rrantheiten gludlich ausrotten will, muß biefelben bei ber Burgel angreifen; wenn nun bie Burgel einer Rrantheit im Saupt ftedt, fo beile man bes Sauptes eigenen Lebensgeift, ftedt fie aber im Dagen, fo beile man ben Lebensgeift bes Magens. Dbaleich ber Lebensgeift, an und fur fich felbft betrachtet, feine berfchiebenen (ungleichen) Theile hat, fonbern aller Orten, wie ein Licht, fich felbft gloich ift, fo wird er boch im Rorper nach beffen Theilen burch einige beigefügte Dinge veranbert, welche Dinge man auch betrachten muß. Da nun g. B. bie Ausstrablungen, welche von bem franken Saupte ausgeben, einen Beift nach bes Sauptes Disposition baben, wie aus oben Befagtem leicht erhellt, fo foll man, wenn bie Rrantbeitemurzel im Saupte ift, auf ben afficirten bloffen Beift bes Sauptes wirten und felbigem bie Mittel appliciren.

Am freiesten ist ber Lebensgeist im Blute; ja, wenn er barin noch freier ware, wurde er, burch bie irbische Kalte erschredt, sich wieber in sein Baterland zu-ruckbegeben. Um bie Wahrheit bieses Sabes zu bewweisen, erinnert Maxwell an bie Gifte, welche, in

bie Abern gebracht, weit ftarter wirten und ben gangen Leib viel geschwinder auflofen, als wenn fie vom Magen aufgenommen werben.

### 11.

Den Ercrementen, bem Blut u. f. w. ift ber Geift nicht fo tief eingefenkt als bem Leib, weßwegen er auch in benfelben eher bewegt wirb.

Wer biefen Sat recht verftebt, ber wird in ber gangen magnetischen Urzneifunft nichts Schweres finden. Der erfte Beweis fur Die Richtigkeit beffelben liegt barin, bag in ben Excrementen, bem Blut und ben abgefonderten Rorpertheilen ber Beift beshalb freier berum fcweift, weil er teine organifchen Birfungen zu verrichten bat. Denn folche organische Wirfungen gieben ben Beift ine Junere binein, bamit er, in ber Burudgezogenheit gefammelt, befto machtiger wirfen fann. Beil aber in jenen feine organische Disposition ju fpuren, fo ift es auch nicht nothig, bag ber Geift fich befagter Dagen einfente. Ueberdies find bie von dem Rorper tommenben Strablen in ben Ercrementen, bem außer ben Abern befindlichen Blute und ben abgesonberten Theilen, um bie außere Flache, weil fie nicht ins Innere hineingezogen werben, fondern im Begentheile, inbem jene Dinge bem Untergange queilen, ber Beift fich gurudzieht und nach außen fich aufbalt, mo bie Strablen neben einander ruben, bis endlich bie Ercremente u. f. w. in etwas gang Unberes veranbert worden und nicht mehr tauglich find,

biefe Strablen aufzunehmen und ben Lebensgeift in fich zu behalten. Ueberbies find bie Beifter in biefen Dingen (befonders im Blute) freier, weil biefelben, fo lange fie im Rorper maren, einen freieren Beift befagen, ber fich faum an ben Rorper banb, wie bei bem Blute fich am beutlichften zeigt. Wie fann aber, mochte Jemand fragen, Diefer Grund bei ben abgefonderten Theilen gutreffen ? Gie befagen ja vor ben anderen Theilen feine besondere Breibeit. Diefer Ginmurf ift leicht zu wiberlegen, wenn man ermagt, daß bei den abgefonderten Theilen bie Thure bereits geöffnet, modurch ben Lebensgeiftern ber Austritt geftattet ift, benn meil fie von ihren Banben befreit find, fcmeifen fle auch befto freier berum. Es mochte nun ferner Jemand einwenben, bag, wenn' bem fo mare, fo fonnte man, wenn man einer Bunde Etwas applicirte, Die innerlichen Rrantbeiten beilen. Ø-8 ift inbeg bezüglich biefes Ginwurfs breierlei zu bebenfen. 1) In einer Bunbe mirb auch eine außerliche und frembe Beschaffenbeit ein= geführt, welche ben Lebensgeift verlett; 2) biejenigen Sachen, Die man ber Bunbe applicirt, baben feine Rraft, ben Lebensgeift zu anbern, ber mit einem an= beren Uebel angestedt ift. Ja man bat nach ber Erfahrung ber Aerate genug gethan, wenn eine Sade Gine ermunichte Wirfung vollbringt, weshalb man fich fcon an ber Beilung ber Bunbe genugen laffen mußte; 3) fonnte es oftere gefcheben, bag wenn man ein Ding, bas ber anberen Rrantheit, moran ber Batient leibet, nutlich ift, ber Bunbe applicirte, es berfelben mehr Schaben bringen, als ber Rrantheit nugen mochte. Wenn ber Lebendgeift zu gleicher Beit eine bopbelte Berletung etlitten hat, fo verlangt bie Runft, bag man aufe 6

Schnellfte gur Beilung fchreite. Man murbe alfo gunachft auf bie Bunbe feben muffen, bamit tein falter Brand ober bergleichen, mas bas gewiffe Berberben mit fich fuhrt, bagu tomme, und man burfte ber Bunbe nichts appliciren, bas gur anberen Rrantbeit taugt, und gmar um ber bereits ermabnten Urfachen millen. Doch foll bier nicht verschwiegen werben, bag Biele, wie bie Erfahrung lehrt, burch Bunden von großen Rrantheiten befreit murben, fo bag bie Rrantheiten nicht mehr gurudfehrten. Wenn nemlich ber gunachft afficirte Theil vermundet morben und man felbigem, ber Rrantheit ober bem afficirten Theile bienliche Sachen applicirte, fo tonnten Bare g. B. biefe auch bie Bunbe beilen. Saupt vermundet; fo fonnte man bie Bunde mit Betonien beilen ; und wenn zugleich bas Saupt von einem langwierigen Schmerzen geplagt mare, fo ift fein Zweifel, bag burch ein foldes Mittel ber nunmehr bloge Beift erquidt murbe, und fomit bas Saupt neben bem übrigen Rorper bie alte Gefundbeit wieder erlangte, befondere wenn man zu biefem Mittel noch ben beruvianifchen Balfam bingufugte. Diejenigen thun auch nicht mobl baran, bie ben Leib mit Vontanellen burchgraben und eine Beit lang burch foldergeftalt eröffnete Bunben ben Giter fliegen laffen, mabrent fte ber Bunbe, melde ber Rrantbeit halber eröffnet murbe, nicht zugleich geeignete Mittel appliciren; benn wenn fie biefes thaten, murben fie ohne Breifel nicht allein bie größte Linberung ichaffen, und zwar in furgem, hauptfachlich, wenn in bem vornehmlich franken Theile bie Bunbe gemacht worben, fonbern man fonnte mit bem Uebrigen auch diastatice [b. b. mit Unwendung ber Gompathie] und mit bem berausfliegenben Giter gleichermaßen nach feiner Art verfahren. Auf biefe Beife ließe fich bas Bobagra, Chiragra u. f. w. gar leicht und gludlich heilen, wie folches die Erfahrung be-

geugt.

Um nun wieber auf bie Excremente unb bas Blut gu tommen, fo fagen wir, bag biefe Runft fic berfelben öftere und gludlicher, ale bes ganglich verletten Leibes bebient, weil in ihnen ber Lebensgeift. als frei und blos, gar leicht alle Ginbrucke empfangt, befonders von folden Saden, die mit ibm übereinftimmen und welche burch bie Gleichbeit ben Beift befto eber an fich ziehen, und wenn fie ibn angezogen, ibn nach ihrer Befchaffenheit veranbern. Beifpiel führt bier Marmell bie einft vielgerühmte Baffenfalbe an. Es find übrigens nicht immer fo aufammengefeste Mittel, wie bie Baffenfalbe nothwendig. Das einfache fympathetifche Baffer beilt Bunben, allein vermittelft bes Blutes aus benfelben. Dan mable übrigens in biefer Runft folche Sachen gu Beilzwecken, bie ibrem gangen Befen nach, wie man zu fagen pflegt, vom himmel ober vielmehr pon ben feminalen Urfachen ber Geele burch bie Gianaturen zu bergleichen Wirfungen bezeichnet und verorbnet find, fonft verfehlt man leicht ben richtigen Beg. Es gilt bier als allgemeine Regel, bag alle biejenigen Sachen ben am gangen Rorper theilnehmenben Lebensgeift am machtigften aus bem gangen Rorper an fich gieben, Die entweber Die Begeichnung bes Bangen tragen ober einen Schwefel befigen, ber bem im menfclichen Leibe gleicht. Bon einem Theile aber ju einer partifularen (besonberen) Wirfung leben ibn folde Saden madtig an, bie bie augendeinliche Bezeichnung (Signatur) bes Theiles an d tragen und geben ibn aud. wo es nothig ift.

nachbem er berausgezogen worben, einem anbern eber. Bermittelft biefer allgemeinen Regel tann man gu allen und jeben Wirfungen Die geborigen Magnete finben. Dabei ift noch zu bemerfen, bag unter Muem, mas aus bem Leibe gebt, bas Blut und ber Schweiß am vollften von bem Lebensgeifte find. Sobalb fie aber aus bem Leibe tommen, foll man fie fofort ibrem eigenem Magnete beifugen. Denn wie ber Mineralmaanet burche Gifen geftarft und gemiffermaken ernabrt wirb, fo gibt es auch etliche Sachen, Die. nachbem fie ben Lebensgeift ergriffen, benfelben fo lange befdirmen, bis fie ibn einem anbern übergeben. Denn wenn bu biefe Dinge ohne ihren eigenen und taualicen Magnet aufbewahren wollteft, fo entftunben barque zwei Uebel: erftlich liefen fie fich nicht in ibrem vollfommenen Ruftanbe erhalten, weil fie jeberzeit und alle Augenblide etwas von bem Beifte verloren. Zweitens murben fie ohne einen Magnet nicht fo machtig wirfen, weil bie Magnete gur Ueberpflanzung und Mittheilung meiftens febr viel beitragen, mas burch die Erfahrung beftatigt mirb. Bablt man beshalb gefdidte Magnete und applicirt fle in gehöriger Beife, fo laffen fich feine geringen Munber verrichten

# 12.

Die Bermischung ber Geifter verurfacht eine Mitleibenschaft, und von biefer Mitleibenschaft flammt bie Liebe ber.

Bei biesem zwölften Sate, beffen zweiter Theil obnehin nicht in ein Werk von ber magnetifcen

Seilfunde gehort, faßt fich Marwell ausnehmend turg. Das Benige, was er barüber fagt, ift, soweit es ben Gegenstand biefer Schrift betrifft, Folgenbes:

Benn eine Bermischung und Mitleibenschaft ftatts findet und bas Gesunde bas, was einem andern schabet, an fich zieht, so wird ohne allen Zweifel bas Krante bald, wiewohl zum Nachtheil bes an fich ziehenden Gesunden, befreit werden. Aus Diefer Duelle fließt die Um = oder Ueberpflanzung der Krankheiten.

## 13.

Maxwell'elehrfage ber natürlichen Magie.

Außerbem existiren von Maxwell noch hundert Lehrsäte (Aphorismen), benen feine weitere Erklärung beigegeben ift, und welche die ganze sogenannte
natürliche Magie umfassen. Die, welche sich auf bie
sympathetische heilfunde beziehen ober bie Fundamente
ber Sympathie und magnetischen Bechselwirkung
nach paracelsischen Begriffen überhaupt barftellen, sind
folgende:

Die Welt ift befeelt mit ber erften und hochften bernünftigen Seele, welche bie Samenursachen ber Dinge in fich enthält, bie von bem Glanz ber Bilb-niffe bes erften Berftanbes herrühren, gleichsam Instrumente find, wodurch biefer große Körper regiert wird, und die Gelenke ber goldenen Kette bilben.

Indem der Seele Wirkungen bestimmte Granzen annehmen, wird ein Körper gezeugt oder aus ber Kraft der Seele hervorgebracht und nach beren Eine bildung verschieden gesormt: weshalb fie auch eine beberrichenbe Einwirkung auf ben Rorper hat, bie fie nicht haben tonnte, wenn berfelbe nicht ganglich

von ibr abbinge.

Bei biefer Gervorbringung, indem bie Seele fich felbst ben Korper baut, wird etwas Drittes gezeugt, bas unter beiden bas Mittlere ift, wodurch fich bie Seele mit bem Leibe genauer verbindet und wodurch alle Wirkungen der natürlichen Dinge ausgetheilt werden. Diefes Mittlere (Medium) heißt ber Lesbensgeist.

Die Birfungen ber natürlichen Dinge werben von biefem Geifte ausgetheilt burch eigene Organe

nach beren eigenthumlicher Diepofition.

Diefe Dieposition bes Organs ftammt anfänglich und ursprunglich ber von bem Alles ordnenden Berftande; zweitens von der Beltseele, die fich selbst nach ben Samenverhältniffen der Dinge einen Körper bilbet; brittens von dem allgemeinen Geiste, der die Dinge in folder Disposition erhält.

Nichts Körperliches befitt eine Kraft, aufer in fo fern fle ein Werkzeug biefes Geiftes ift; benn alles. blos Korperliche ift auch blos vaffiv (leibenb).

Benn bu etwas Großes wirfen willft, fo scheibe bie Korperlichkeit, so weit es bir möglich, von bem Befen ber Dinge ober füge bem Körper etwas vom Geifte bei ober erwecke ben schlummernben Geift; wenn bu nicht eines von biefen thust ober wenn bu nicht bie Einbilbung ber Beltfeele mit ber Einbilbung, bie fich bereits verändern will, zu verbinden weißt, wirft bu nichts Besonderes ausrichten.

Unmöglich tann man ben Geift gang von einer , jeben Sache absonbern, weil burch bieses Band bie Dinge zusammengehalten werben, bag fie nicht in ihre

erfte Materie zerfallen.

Rach Moglichfeit icheibet fich biefer Geift vom Körper burch bie Gahrung ober mo er von feinem

freien Bruber angezogen wirb.

Die Glieder, wodurch biefer Geift wirkt, find bie Beschaffenheiten ber Dinge, die an und fur fich selbst mehr nicht thun konnen, als bas Auge, wenn es ohne Leben sehen sollte, indem fie nichts anders find, als gewiffe Modificationen bes Leibes.

Alles, mas fie mirten, mirten fie eines einzigen Bwedes halber, bag fie nemlich bas, morein fie mirten,

ihnen gleich machen.

Das Subject bes Lebensgeiftes ift ber Leib, benn barin wird er aufgenommen und wirkt burch benfelben; er ift auch niemals fo rein, bag er nicht mit einer merkurialischen Feuchtigkeit verbunden mare.

Diese Feuchtigkeit verleiht dem Geifte nichts Eigenthumliches, weil fie ein allgemeiner Stoff ber Dinge ift, tauglich, Alles zu werben; man fieht fie auch nicht mit den Augen, weil fie rein ift, wenn fie nicht vorher burch einen dichtern Körper begränzt und umschloffen wird.

Die reinen ober verftanbigen Geifter, wie auch bie Seelen, wirken nur vermittelft bes genannten Geiftes auf die Leiber, benn zwei so extreme Sachen konnten ohne ein Medium in keine Berbinbung treten.

Die Sterne verbinden ben Lebensgeift mit bem bisponirten Korper burch Licht \*) und Barme, gießen ihn auch bemfelben burch eben biefe Mittel ein.

<sup>&</sup>quot;) Nach Belmont's Lehre nicht burch bas Licht, sonbern burch eine besonbere fiberische Araft, burch ihr Blas, welches im. Magnalo magnum herabfließt. Anm. d. Berous.

Die Samen befigen eine größere Menge biefes Geiftes als etwas Anberes.

Der allgemeine, von bem himmel herabsteigenbe reine, flare, unverfälschte Lebensgeist ist ein Bater bes besonderen, in jeder Sache besindlichen Lebensgeistes, benn er zeugt benfelben im Leibe und ver-

vielfaltigt ibn.

Gleichwie ber erfte Lebensgeift in einer freien und allgemeinen merkurialischen Feuchtigkeit verborgen liegt, fo hat auch ber Lebensgeift aller Dinge feinen Sig in einer merkurialischen Feuchtigkeit, die mit ber Rraft besjenigen Rorpers, in welchem ber Geift wohnt, angefüllt ift und welche wir die Burzelfeuchtigkeit nennen. [Es ift biefe Feuchtigkeit die fogenannte atherische hulle bes Geiftes.]

Ber ben mit der Kraft eines Korpers angefulls ten Geift mit einem andern, welcher ber Beranberung nahe ift, verbinden fann, ber wird viel Bunderbares

auerichten fonnen.

Einem jeben Ding eignet man foviel Ruten gu, als gur hervorbringung ber natürlichen Wirkungen feiner Art erfordert wirb.

Nichts fangt an zu fein , welches nicht einiges Leben vom himmel empfangen, wodurch es Etwas wirken fann.

Je vollkommener ber Form nach die Dinge find, je mehr empfangen fie auch von biesem Leben und besto fraftiger wirten fie, wie z. B. bem Auge eblere Wirkungen zukommen ale bem Fuge, obgleich beide von Einer Seele herrühren.

Der Lebensgeift flieft flets vom himmel und geht auch wieber bort bin. Man findet ihn in biefer Strömung rein und er fann auch mit einem Gegenfande nach ber Tauglichkeit beffelben auf wunderbare Art vereinigt werben, um bie Rrafte ber Dinge gu vermebren.

Das herz bes himmels ift die Sonne, die fowohl ben Sternen (Blaneten) als der Erde Alles burch bas Licht mittbeilt.

Das Dunkle ift nichts Anberes, als ein Rorper, ber entweber fein Licht ober gleichsam ein entschlafenes Licht bat.

Wer aus ben Dingen bas Licht burch's Licht berausbringen ober bas Licht burchs Licht vervielfältigen kann, ber kann ben allgemeinen Lebensgeift bem besondern Lebensgeifte beifügen und hiedurch Bunder verrichten.

So viel Licht man beifügt, fo viel Leben thut man auch binzu; und soviel man von dem einen verliert, soviel verliert man von dem andern.

Der Lebensgeift fangt nach bem letten Beitigungspuntte allmälig zu verfchwinben an.

Bertheilt wird berfelbe, wenn er in einem gar .
zu widerspenstigen Stoffe wirfen will; bisweilen bricht er auch als allzusehr erregt hervor oder wird von seinesgleichen berausgelockt.

Biberfvenftig ift ber Stoff, wenn er wegen einer wibrigen Beimifdung vom Beifte nicht überwunden und veranbert werben fann.

Allgu fehr erregt wird ber Geift burch bie Gahrung ober burch unmäßige Bewegung, benn bie mäßige ift zu ben Wirkungen bes Lebens erforberlich.

Bon feinesgleichen wird er herausgelockt, wenn ein folder ibm allgunabe ift.

In etlichen Dingen aber kann er von feinesgleichen nicht berausgelockt werben, wegen ber zu farken Berbinbung mit bem Korper; er zieht bann feinesgleichen an fich und verftartt fich baburch mun-

Die Gahrung ift eine Birfung ber Barme in bie Feuchtigfeit, wodurch die Feuchtigfeit warm und bem Lebensgeifte unterworfen wird, ober fie ift eine Birfung bes im Leibe circulirenden Geiftes.

Alles Begohrene wirft farter, weil barin bie

Beifter freier finb.

Die Dinge bleiben in ihrem Naturzustanbe, fo lange fie fo viel Geist besitzen, als zur gebuhrenben Bollbringung ber Wirfungen nothig erscheint.

Daraus erhellt bie Urfache bes Untergangs ber natürlichen Dinge. Alle eilen zur Zeitigung als zu ihrer Bollkommenheit; wenn fie nun biefelbe erreicht haben, so zerstreut fich ber Geist burch's Wirken, welches endlich bie Ursache des Untergangs ift.

Wer ben verschwindenden Geift auffangen und ihn bemjenigen Korper, aus bem er gekommen ober auch einem andern von berfelben Art appliciren kann,

ber wird Bunberbares berrichten.

Je größere Gleichheit .und Berwandtschaft ein Ding mit einem andern hat, befto tauglicher ift es, ben Lebensgeift besselben aufzunehmen, und wo dersselbe einen gleich tauglichen Stoff findet, da wirkt er auch nach bieser Gleichheit.

Wenn ber mit ben Beschaffenheiten eines Korpers verbundene Geift einem andern Korper mitgetheilt wirb, so entsteht wegen bes hin- und herströmens ber Geister zum eigenen Korper eine Mitleidenschaft (Sympathie), die fich so leicht nicht auflösen läßt, wie die, welche durch die Einbildung verursacht worden.

Dhne Bermifchung ber Geifter fann feine Dit-

leibenschaft erzeugt werben.

Bermittelft ber naturlichen Applifation exfolgt biefe Bermifchung, wenn ber Geift eines Korpers einem, anbern eingepflanzt wird und zwar burch folche Sachen, welche ben Geift aufzunehmen und anberen Dingen mitzutheilen tauglich find. Diefe werben aus ber Signatur erkannt.

Ber ben Lebensgeift partifular zu machen [abzusonbern] weiß, ber fann ben Leib, beffen Geift berfelbe ift, fo weit es auch fein mag, burch bie hilfe

bes allgemeinen Beiftes beilen.

Nichts fann faulen, bas nicht zuerft einige Gab.

rung empfunben.

Die Faulnit ift eine Ericheinung ber absteigenben Ratur ober bes binmeggebenben Geiftes.

Richts fault, mas nicht eine Denge bes fluchtis

gen Beiftes befttt.

Alle Barme ruhrt vom Lebensgeifte ber, und es fann biefer ohne Barme nicht bestehen ober wenigstens fich nicht mit ben Rorpern verbinben.

Go viel bes Geiftes ba ift, fo viel ift auch ber Barme ba, und fo viel von bem einen verloren wirb, fo viel wirb auch von bem anbern verloren.

Alles Faule befigt meniger Barme als vor ber

Faulnig.

Das außere Licht marmt, indem es neue Barme einführt und die eigene zur Birtung bringt, baffelbe

mag nun begrangt ober unbegrangt fein.

Das begrängte Licht bringt bie verberbenbe und wo fie genau zur Wirfung gebracht wirb, Alles verbrennenbe Barme hervor, wie in bem gemeinen Keuer.

Das unbegränzte Licht theilt bas Leben mit und

schabet keinem, außer nur zufälliger Beise; es wohnt in ber Erbe, ob es gleich anfänglich vom himmel fammt.

Die innere Barme wird burch bie Bewegung bes inneren Geiftes erregt, beffen Bohnung fie ift.

Der Seift wird bewegt burch die Gabrung ober bie Bewegung, die von der Einbildung herfommt, welche ben Lebensgeift lenft. Es findet auch eine britte geheime Art ber Bewegung flatt, die ben Beifen- allein befannt ift.

Bebe Gahrung, bie vor ber gebührenben Beit vollbracht wirb, ift ein Beichen ber unmittelbar folgenden Faulniß. Wer burch ben allgemeinen Geift bie Gahrung beschleunigen und bie Faulniß vershindern fann, ber fann badurch Wunderbares wirken.

Die Faulnif ftammt nicht vom Geifte, fonbern vom Korper ber und ift beshalb bem Geifte guwiber.

Ber ben allgemeinen Weltgeift und beffen Rugen kennt, ber kann jede Berderbniß verhindern und ben besonderen Geist über den Körper herrschen laffen. Daher follen die Aerzte sehen, wie viel fie dadurch in der heilung der Krankheiten leiften konnten.

# B. Die Lehre von der Transplantation der Krankheiten.

## 1.

Die heilmittel aus bem Bflangenreiche und bie Signaturen.

Es wurde an einer andern Stelle gesagt, daß man in der magnetischen Heilfunde blos solche Mittel mablen solle, welche die Bezeichnung der Krankbeit und des besonders verletten Gliebes an sich tragen. Beil aber diese Mittel nur Wenigen bekannt, so werden wir Croll's Buch von den Signaturen mit Anmerkungen nächstens im Drucke erscheinen lassen \*). Was soll man aber inzwischen thun? Wenn du die Specifica, oder besonders geeigneten heilmittel kennst, so darst du, ob sie gleich keine augenfällige Bezeichnung haben, an ihrer Wirksamfeit doch nicht zweiseln; benn vielleicht haben sie dergleichen äußere Bezeichnungen, z. B. der Zahl nach, die wir nicht wahrnehmen, oder sie besitzen sonstwie eine verborgene Signatur, oder sie haben ein Inneres,

<sup>\*)</sup> Maxwell ließ bas hier versprocene Werl nicht erscheinen, benn es ift keine solche Ausgabe ber Eroll'schen Schrift bestannt. Das Wichtigste aus bieser Schrift, so wie fie bon Oswald Eroll selbst herausgegeben wurde, folgt in der zweiten Abtheilung.

bas bu nicht verftehft, weil bu ihrer Anatomie un-Applicire beshalb bie Specifica, wenn bir einige berfelben befannt, bie einer Rrantbeit zuwider find, mit allem Fleiß, nach ben Regeln Diefer Runft, bei benjenigen Rrantheiten, gegen welche fle taugen. Wenn eine außerliche Beschaffenheit ben Leib ober Beift auf's Bewaltsamfte verlett, fo bebiene bich folder Gewächse, bie mit einer ber Rrantbeit zuwiderlaufenden Gigenfchaft begabt find, b. b. bie nothige Sagacitat befigen. Sagacitat ichreibe ich benjenigen Rrautern und Gemachfen gu, bie ihren Beind gu vertreiben, ihren Freund aber flug gu pflegen miffen; überbies fage ich, bag biejenigen Bemachfe eine Bezeichnung wiber bie Rrantheiten haben, bie eine folche Gigenschaft befigen, welche biefen qu= wiberläuft. Go ift g. B. ber Beibenbaum gegen bie burre Bettit bezeichnet, benn er befitt eine Dacht unb Rraft, balb zu machfen, und wenn man 3meige von ibm lostrennt, fo verberben fie nicht, fonbern betom= men, wofern fie nur ber Erbe anbefohlen werben, neue Burgeln und machfen in Rurgem gu einem Baume.

So ftirbt auch die Eiche erft nach fehr langer Beit und beshalb kannft bu dich ihrer bedienen, wo bergleichen langes Wachsthum als eine nothwendige Eigenschaft erscheint. Auf dieselbe Weise sollst du die anderen Baume und Gewächse beurtheilen. Es ift oben gesagt, man solle ein solches Kraut oder Gewächs erwählen, das sowohl die Bezeichnung des Gliedes als der Krankheit an sich trage; weil du aber sehr schwer ein Gewächs mit beiderlei Bezeichnungen sinden würdeft, so kannft du zwei, ob sie gleich von verschiedener Art find, nehmen und du wirft eben das ausrichten, was du mit Einem Kraute,

bas beiberlei Bezeichnungen hatte, ausrichten murbeft, wofern bu nur in der Application erfahren bift.

#### z.

Die Transplantation im Allgemeinen.

Der Arten, auf welche biefe Runft bie Beilmittel bem Lebensgeift applicirt, find verschiebene. wollen fle aber bes leichteren Berffandniffes balber in zwei allgemeine gufammenfaffen, und bie eine bie Ueberpflangung (Transplantation), Die andere aber Die blofe Application nennen. Ueberpflanzung findet - flatt, wenn man vermittelft ber franten Dumie bie Rrantbeit in ein Gemache ober Thier verpflangt, fo bag ber Patient baburch ganglich furirt wirb. Denn wenn bas Bemache ober Thier Die uble Complexion (Beschaffenbeit), melde ben Lebensgeift beunruhigte, in fich gezogen, fo mird ber genannte Beift befreit und zu feinen üblichen Berrichtungen wieber gefdict und tauglich gemacht. Das Lebenbe aber, in bas bie Rrantbeit übertragen worben, wirb fcmach und flirbt endlich, wenn man's nicht furirt; boch foll man fich buten, Die Rranfheit in ein Thier gu überpflangen, bas einen gar gu farten Lebendgeift befist. Denn ber allzuftarte Lebensgeift miberftrebt zuweilen, und bies murbe bem Patienten feinesmegs taugen. Aber auch in ein Gemache foll man eine Rrantbeit nicht überpflangen, wenn basfelbe nicht in einer Gigenschaft ber Rrantheit guwiber ift; besonders bute bich, ein foldes zu mablen. bas eine wibrige Beschaffenbeit gegen bie Ratur bes Menfchen befitt, bamit, wenn es bie bofe Complexion an fich gezogen, es nicht, wenn biefe bigerirt ift, alzu gewaltig und mehr als Noth thut, an fich zieht. Denn burch die Umpflanzung wird nicht allein bas Bofe fondern auch das Gute ausgezogen und dem Andern mitgetheilt. Daher geschieht es, daß die, welche das haar, um bessen Bachsthum zu befordern, in eine Weide pflanzen, ein schwaches haupt und stumpse Augen bekommen, wenn sie dasselbe tiefer; als es sich ziemt, einpflanzen. Die Weide zieht in diesem Falle den Lebensgeist aus dem haupte alzugewaltig an sich. Durch die leberpflanzung konnen die Menschen große Krafte bekommen, wenn die

Ueberpflanzung nur recht verrichtet wirb.

Die Ueberpflangung ift zweifach, benn fie ift entweber mittelbar ober unmittelbar. Unmittelbar ift fle, wenn man bie mumiglen Dinge felbft ben Thieren beibringt. Auf biefe Beife gefchiebt es, bag basjenige Thier, bem bergleichen applicirt wird, bie gute ober bofe Beschaffenheit ber Mumie fich zueignet und in feine Matur verfebrt, und fo ben Beift von Diefer Beschaffenbeit, wenn fte bos ift, befreit, ober fich ben Beift, ber burd feine bofe Beichaffenbeit verlett ift, queignet und fich burch benfelben Daburd wird alfo bie Beidaffenbeit bes Leibes in benjenigen Begenftant eingeführt, bem bie Mumie applicirt wirb, woburch eine Berbindung ber Lebensgeifter entfleht, Die febr viel wirft. Dumie nennt man, bamit bich biefes Wort nicht taufcht, alles bas, mas mit bem Lebensgeift angefüllt ift und benfelben frei barftellen fann. Bon benfenigen Sachen, welche ben Lebensgeift frei barftellen, ift bereits die Rebe gemefen .- Mittelbar beift biejenige Ueberpflanzung, bie vermittelft ber unmittelbaren verrichtet wird; wenn man 2. B. in ein taugliches

Befag irgend eine Beichaffenbelt überpflangt und bernach bas barin gepflangte Rraut einem Thiere gu freffen gibt, fo wirb alebann bie in bas Rraut übergebflangte Befchaffenbeit ober ber übergepflangte Beift in bas Thier, bem bas Rraut gegeben worben. übergepftangt werben. Dag auf biefe Beife viele Bunber perrichtet merben fonnen, unterliegt feinem Ameifel.

Die Dumie muß übrigens, wenn fie recht wirtfam fein foll, burch geborige Gabrung richtig gubereitet werben. Dag bas Blut am beften zu einer folden Gabrung fich eigne, lebrt bie Erfahrung. Bei ber Application ift zu bemerten, bag man ber Rumie nichts applicirt, bas eine giftige Beschaffenheit hat, benn ber burch biefe Beschaffenheit verlette Beift in ber Mumie murbe bem gangen Rorper Schaben bringen. Wenn man übrigens ber Lebre von ben Signaturen folgt, fo fann man feinen Bwed nicht verfehlen. Endlich foll man fich auch buten, bag man nicht mabrend ber Application ber Mumie burch eine üble Diat Alles über ben Saufen merfe, mas auch bei ber Ueberpflangung zu beobachten ift.

## 3.

Die verschiebenen Arten ber Transplantation.

Bas wir unter Ueberpflangung verfteben, ift im porbergebenben Abschnitt gefagt morben. wollen wir auch von ben verschiebenen Arten fprechen. auf welche bieselbe ftattfindet. Solder Arten gist es fechs, namlich: bie Einfaung, bie Einvflangung, bie Einlegung, bie Befeuchtung, bie Einägung, bie Annaherung. Wir wollen ber

Reibe nach von jeber hanbeln.

Die Ginfaung geschieht, wenn ber mit ber Mumie erfüllte Magnet mit fetter Erbe vermifct wird und man fobann in biefe Erbe ben Samen ber miber bie Rrantbeit tauglichen Rrauter einfaet. Dan febt bie Erbe, vermifcht fle mit ber Dumie und thut fie in ein irbenes Befag, ben bierauf eingefaeten Gamen aber befeuchtet man mit Baffer, womit bas frante Glieb ober auch ber gange Leib, wenn er fcmergt, gewaschen worden ift. Auf biefe Beife wirb in ben Samen ber wiber bie Rranfbeit bienenben Rrauter zu tauglicher Beit bie uble Beschaffenbeit aus bem Rorver übergepflangt. Wenn es bie Beit erforbert, fo fann man biefen Samen taglich mit genanntem Baffer, womit nämlich bas frante Blieb gemafchen murbe, begießen. Sobalb bie Einfaung gescheben, fo marte, bis bu bie Rrauter bervorfproffen fiehft, und wenn bann bie Beit es erlaubt, fo verpflanze fie in eine anbere abuliche Erbe. Bie nun bie Rrauter machfen, wird bie Rrantheit abnehmen und endlich gang gebeilt merben. Etliche reigen bie ausgewachsenen Rrauter aus und hangen fie entweber in ben Rauch, bamit fie verborren, ober werfen biefelben in ein fliegenbes Baffer, je nachbem es bie Rrantheit erforbert, ober fie bebienen fich ihrer auf eine andere paffende Beife. Du aber folge berfenigen Art, bie mit ber Erfahrung übereinftimmt. Bable genau biejenigen Rrauter, bie gu beinem Borbaben taugen, fonft murbeft bu bich felbft betrugen, benn nicht Alles ichictt fich zu Allem. Anders wird ber

Beift wirfen, wenn er mit bem Gifenfraut, anbers wenn er mit Carbobenebicten verbunden wirb.

Die Einpflanzung gefdieht auf abnliche Beife, wie bie Einfaung, nur baf man bier bie Rrauter fammt ben Burgeln ober blof bie Burgeln nimmt, in gleiche Erbe, wie fie oben befcprieben murbe, verpflangt und besagtermaßen begießt. 3a es mare fogar gut, wenn man ben Rrautern alle andere Weuchtigfeit entziehen murbe, benn bierburch murben fle gleichsam gezwungen, fich bie Dumie mit ftarferer Gewalt zuzueignen, welches man auch bei ber Ginfaung thun fonnte, wenn nicht die allzu große Bartbeit ober Beichbeit bes Samens es migrath. was aber bei ber Ginpftangung nicht zu befürchten ift. Dan muß fich in biefer Sinficht eben an bie Erfahrung balten. Etwas ift aber noch bei ber Ginfaung und Ginpflanzung zu beobachten: wenn nemlich bie Bflange, nachdem fie bie bofe Beschaffenbeit in fich gezogen, abftirbt, ebe bie Rranfbeit vollig gebeilt ift, fo muß man wieber ein foldes Rraut in gleiche Erbe pflangen.

Die Einlegung findet auf folgende Art Statt. Rimm die Mumie des franken Gliedes ober auch die Ercremente, oder Beides (nimm jederzeit Alles, was du nehmen kannft), und lege dieselben in einen Baum oder eine sonftige Pflanze, zwischen die Rinde und das Holz, oder mache mit einem Bohrer ein Loch und thue die Sachen hinein. Wenn du ein Loch macht, so verschließe solches wieder mit einem Zapsen von dem gleichen Holze und ftreiche fette Erde darüber. Willst du aber die Mumie oder die Ercremente zwischen die Rinde und das Haunde som bie Rinde wieder zuzieden, die Munde mit Erde bededen, wie beim Deuliren zu geschehen mit Erde bededen, wie beim Deuliren zu geschehen

pflegt, und bie Dumie barin laffen, fo wirft bu ben gewünschten 3med balb erreichen, wofern bu nur bas

richtige Berfahren beobachtet haft.

Diebei ift nun zu bemerten, bag etliche Rrantheiten eber burch bie Ginbflangung, etliche aber eber burch bie Ginlegung gebeilt werben, bie firen nemlich burch biefe, bie fluchtigen aber burch jene. 3ch mochte bir jeboch ben Rath geben, bag bu bei jeber Rrantheit Alles versuchft, benn bie Ratur wird baburch nicht beschwert. Ginige baben überbies und zwar mit Erfolg, bie Ginlegung als ein foftliches Brafervativ wiber manche Rrantheiten gebraucht, mobel, überhaupt bei ber Ginlegung, vornemlich zu bemerten ift, baf, wenn bu willft, baf bie Birtung lange bauern folle, bu bich ber langlebenben Baume bebienen, wenn bu aber eine fonelle Birtung verlangft, bu bie fonell machfenben Baume bazu mab-Ien follft. Bei ben fonell machienben Baumen barfft bu jeboch bie im vorigen Abschnitt empfohlene Borficht nicht außer Acht laffen, bag bu nemlich, fobalb bie gewünschte Wirfung erfolgt ift, bas mas bu eingelegt haft, wieber beraus nimmft, bamit bie allgu gewaltige Unglebung ber Geifter ben Batienten nicht verlett.

Die Befeuchtung, burch welche gleichfalls übergepflanzt wirb, ift eine Berpflanzungsart, bie ich ben anbern eher als Gehilfin beiorbnen, als fie allein gebrauchen möchte. Man befeuchtet nemlich mit harn, Roth, Schweiß ober bem Waffer, womit ein krankes Glieb ober ber ganze Leib gewaschen worben, (je nachbem es bie Krankheit erforbert) entweber mit einem allein ober mit allen zugleich (Indem man biefe Dinge vermischt, welche Mischung

allem Uebrigen vorzuziehen) bie Rrauter ober einen tauglichen Baum, und zwar alle Tage, bis man sieht, baß die Rrankheit kurirt ist. Sobald die Beseeuchtung geschehen, bedede man stets die ganze beseeuchtete Erbe mit neuer, damit die mumiale Rrast, die in den erwähnten Sachen stedt, nicht durch die Lust zerstreut wird, bevor der Baum oder das Kraut

biefelbe in fich gezogen.

Einagung beift bie Ueberpflangung, wenn man die Dumie ben Thieren zu freffen gibt. In Diefem Ralle vereinigt fich bie Lebensmarme ber Thiere mit ber Dumie, verbeffert biefelbe, nimmt bie bofe Beidaffenbeit, woburd bie Rrantbeit verurfacht mirb, in fich auf und furirt ben Leib, von bem die Dumie fammt. Der Lebensgeift bes Batienten wirb nam-Lich auf biefe Beife burch bie gebeime Birtung bes Lebensgeiftes bes Thiere gereinigt. Dabei ift aber gu beobachten, bag, fobalb bas Thier mit ber Rrantbeit angeftedt morben, man baffelbe tobten muß, bamit burch bie empfangene Dumie ber Leib, von bem fie genommen, nicht (vermöge ber Bechfelmirfung) wiederum verlett werbe. Gollte ber Rrante, nachbem bas Thier bereits getobtet worben , noch nicht völlig furirt fein, fo fann man einem anbern Thiere wieber von befagter Mumie geben und bies Berfahren fo lange wieberholen, bis ber Rrante von feiner Rrantheit ganglich befreit ift. Bei biefer Berpflanzungeart lagt fich bas auf geborige Beife gefaulte, ober um mich richtiger auszubruden, bas fermentirte (gegobrene) Blut mit befonbers gutem Erfolge anwenden. Doch fann, mas nicht zu beameifeln, auch bie burch ben Dagnet ausgezogene Mumie Diefelben Ruren verrichten. Außer bem Beben Ginige mit gutem Glud bas aus ber Aber gelaffene noch warme Blut ben hunben und Schweinen zu freffen. Dowohl biefe Thiere hievon vielleicht keine Krantheit bekommen (benn ber Geift ift in folchem Blute gar zu fehr gebunden), so taugt es boch zur Kur, wie die Erfahrung lehrt.

Endlich geschieht bie Ueberpflangung auch burch bie Unnaberung baburd, bag man bem franten Leib folde Sachen applicirt, Die ben Lebensaeift und bie wirkenben Strablen an fich ziehen, bie angezogenen aber mit fich vereinbaren und verbeffern ton-Dies wird burch bie Applicirung ber Gemachfe und ihrer Theile, ober ber Thiere verrichtet. Wenn man g. B. einem fleberfranten Rind eine Burte beigulegen weiß, fo wirb, fobalb biefelbe verbirbt, bas Rind genefen. Etliche legen junge Sundchen in bie Biege zu ben Rufen ber franten Rinber, moburch Diefe bann oftere von ibren Rrantbeiten befreit merben. Tauben, bie man in ber Mitte von einander foneibet und gang warm auf bie Tuffoble applicirt. gieben alles Schabliche aus bem Rorver an fich und verbeffern Die Lebensmarme, fillen auch alle Schmerzen, wenn man Diefelben auf befagte Beife über bie fcmerabaften Theile legt, wie foldes bie Erfahrung beftatigt. Wenn man eine Benne am Sintern rupft und fte fo auf ben Bif einer Biper legt, fo befreit fle ben Leib von allem Gift, Die Benne felbft aber gefdwillt wegen bes angezogenen Biftes unb flirbt endlich, wenn man fle nicht beilt, gleich, als mare fle von ber Biper gebiffen morben.

Dies Alles wird burch ben Magnetismus bewerfftelligt. So fteden auch einige Rrankheiten biejenigen
an, die fich ben Kranken nahern, benn ber Geift begibt oder zieht fich in die Körper, und theilt bem
Geifte feinem Bruder die üble Disposition gleicher-

magen mit. Bier tonnten nun Dande ben icheinbar wichtigen Ginwurf machen: Wenn burd bie oben befdriebene Unnaberung bie Rrantbeiten furirt merben tonnen, wie fommt es, bag ber, welcher einem Anbern burch Unftedung eine Rrantheit mittheilt, nicht felbft bavon befreit wird? Um biefem Ginmurf genugend entgegentreten zu tonnen, muß man erfilich miffen, mas fur Rrantbeiten ben Menichen burch Unftedung mitgetheilt werben fonnen. Wohl mag eine jebe Rrantbeit burd bie Ueberpflangung in ein febes Thier verfest werben tonnen; allein es gibt Rrantheiten, bie an und fur fich, ihrer Ratur nach, am tauglichften biezu finb. Dergleichen Rrantbeiten nun find von breierlei Art. Die erfte befteht in ber mibernaturlichen feinen, nicht giftigen Barme, bie, weil fie fich in unfern Rorper geschwind und fablings eingufoleichen weiß, benfelben in furger Beit veranbert und ibm bie uble Complexion mittheilt; berjenige aber, ber biefe Barme mittheilt, wirb megen ber fo blobliden Beranberung bes Lebensgeiftes nicht gang befreit. Die zweite Art besteht zwar auch in ber wibernatürlichen Barme, bie aber in feinen, giftigen Dampfen verborgen liegt, wegwegen auch biefe Art weit eber und beftiger wirft, wie wir bei ber Beft Die britte Art befteht nicht nur in einer feben. blofen Beichaffenbeit und ben fliefenben Reuchtige feiten, fie ift auch nicht in einem besonberen Theile verborgen, fonbern fie verandert die gange Leibesbefchaffenheit und fehrt alle Berrichtungen um, ober bisponirt biefelben menigftens anbers, ale bie menfche liche Ratur es erforbert. Diefe Art flectt begwegen an, weil fie febr bofe Dampfe, Die in feinem Theile gefund find, ausschickt, und bie, wenn fie fich in einen anbern Rorper einschleichen, beffen Temperament umtebren. Bon folder Art find ber Ausfas unb Die Benerie. Bei ben beiben erften Arten nun wird ber mittbeilenbe Rorper besbalb nicht furirt. weil bie fo gefdwind mitgetheilte Unftedung gleichfam in einem Augenblide ben annehmenden Rorbet veranbert, und eber ale man es fagen fann, benfelben völlig burchbringt. Weil nun aber biefer felbft ganglich angeftedt ift, fo fann er auch ben Lebensgeift bes anftedenben nicht verbeffern, ja er verlest ibn vielmehr; beshalb feben wir, bag, wenn in einem Saufe viele Beftfrante liegen, faum Giner bavon fommt, benn inbem bas Gift von einem Angestedten gum anbern cirfulirt, muthet es nur befto beftiger. Es ift beshalb gut, einem jeben Angeftecten ein eigenes Saus einzuraumen.

Sobann ift, wie oben gefagt wurde, erforberlich, baß man ein Thier, nachbem es gänzlich angesteckt ift, töbtet, was natürlich bei ben angesteckten Mensichen nicht der Fall sein kann, ja es wird erfordert, daß man nachher sogleich ein anderes Thier aussucht, um die angesangene Aur zu vollbringen. In Viebern dagegen, wo dergleichen heftigkeit nicht zu sinden, haben wir beobachtet, daß wenn einer von dem andern angesteckt worden, der andere nicht selten das durch befreit wird, so daß ein Fieber zuweilen ganze häuser durchläuft, dis es zu dem letzten kommt; der letzte aber kommt nicht oder nur sehr schwer wieder auf, welche Beobachtung unsere Lehre am meisten zu bestätigen scheint.

Bas bie britte Art anbelangt, fo finbet fich bei biefer neben ber ichon berührten auch noch eine ansbere Urfache, warum ber mittheilenbe Körper nicht jeberzeit furirt wirb, weil namlich bie Krankheiten biefer Gattung ben gangen Leib so verandern, daß

es faft völlig unmöglich ift, benfelben wieber gurecht gu bringen, befonders wenn bas obengenannte Erforberniß mangelt.

#### 4.

# Beitere Arten ber magnetifchen Application.

Dan fann auch ein magnetisches Beilmittel, bas feiner Beidaffenbeit ober Bezeichnung nach bem 3mede entspricht, auf bie Ercremente, bas Beblut u. f. w. auflegen, ober in biefelben bineinlegen, und fo lange liegen laffen, bis ber gewünschte Erfolg eingetreten ift. Dag folde Auflegungen in einem paffenben Befage gefcheben muffen, murbe bereits bemerft. Sind bie mumialen Substangen fluffig, fo vermifct man bas Aufzulegenbe mit benfelben, find fie es nicht, fo tann man es in biefelben bineinfteden. Ale Beifpiele bienen fur bie Galben bie fympathetifche ober Baffenfalbe; für bie fliegenben Sachen ober Baffer bas fpmpathetifche Baffer; fur bie Bulver bas fpmpathetifche Bulver.

Application im eigentlichen Sinne ift es, wenn man außerlich bem Rorper und bem ichmergenben Theile bie Sachen applicirt, ober wenn burch naturliche Unbangungen bie Rur bewerkstelligt wirb. Db man aber Etwas gerbruckt ober gang applicirt, ift bei folden Dingen, Die viele freie Beifter befiten, giemlich gleichgultig, bei anderen aber ift bie Berftogung, Bergabrung, Bermifdung und bergleichen, nothmenbia.

Es tommt auch febr viel barauf an, zu welcher

Beit und auf welche Art bie zu magnetischen Kuren tauglichen Kräuter gesammelt werben; boch läßt sich hierüber kaum eine gewiffe Regel geben, und man muß in bergleichen Dingen ber Ersahrung folgen. Ueberdies ift zu bemerken, baß ber, welcher eine Wunde burch die magnetische Auflegung zu heilen im Sinne hat, umsonst arbeiten wird, wenn er die magnetischen Kräuter nicht eingräbt und saulen läßt, weil dadurch die ihrer Bande entledigte Kraft besto freier wirkt. Doch soll man, um dergleichen Wirkungen zu erzielen, keine durren Kräuter gebrauchen; wenn man sich aber bei bringender Noth je berselben bedienen muß, so muß man sie vor der Application in ihrem eigenen Wasser einweichen.

Ferner ift noch zu bemerken, daß man die magnetischen Heilmittel nicht immer dem leidenden Theil, sondern oft einem andern, der in Mitleidenschaft mit ihm steht oder von dem der Schmerz ausgeht, applicirt. Wenn z. B. der Magen eine Ursache des Kovsschmerzens ist oder zu dem Kopfe schädliche Dämpfe schickt, so muß man das Mittel um den Hals anhängen. Ist aber der kranke Theil an und für sich von der Krankeit ergriffen, so kann man das Mittel dem Theile selbst appliciren. So viel über die Application, in der sich ein Jeder bei einigem Nachdenken leicht wird zurecht sinden können.

5.

Der in biefer Beilfunbe gebrauchliche Magnet.

Dag es, fährt Marwell fort, viele Magnete, Die alle auf Ginen Zweit abzielen, geben tann, ift

mir nicht unbekannt; ja, ein jeber, ber biefe Runft versteht, befist burch bie Erfahrung feinen eigenen. 3ch will zwei, bie mir zu handen gekommen, hier beschreiben, ben britten, ber gleichermaßen nach vernunftgemäßen Grunbfagen gebilbet ift, will ich biefen beifügen und bann noch von einem vierten, ben ich burch Erfahrung bewährt gefunden habe, handeln.

Tengel, burch einige Worte bes Paracelfus angeregt, machte fich einen folden Magnet, ber nicht zu verachten ift. Er nahm ben Roth von einem gefunden Menschen und trodnete diesen an einem schattigen Orte, wodurch berselbe den Gestank und seine excrementalische Feuchtigkeit verlor, indeß ein Theil des Geistes in ihm zuruchtlieb. Den so getrockneten Roth gebrauchte er nun als Mumie auf die Weise, wie es unten gesagt werden wird. Diese Bereitungsart und die Wahl des Stoffes verwersen wir nicht, weil wir aus Ersahrung wissen, daß ein solcher Magnet den Geist ziemlich start an sich zieht. Doch schreiten wir zur Beschreibung des zweiten.

Als ich im vorigen Jahre mit meinem Freunde, bem hrn. Edmund Stafford, ben Dr. Robert Fludd besuchte, und wir auf diese Dinge zu sprechen kamen, redete Dr. Fludd seiner Gewohnheit gemäß sehr scharffinnig, aber gleichsam verdedt von dieser Kunst. Unter Anderem wußte er von dem mir zwar schon vorher bekannten, aber von mir noch nicht probirten Magnete Bunder zu erzählen, wie er nämlich eine solche Anziehungskraft besitze, daß, als er ihn dem herz applicirte, er mit solcher Macht gezogen habe, daß er es nicht lange habe aushalten können. Der Fludd'sche Magnet ist nun nichts Anderes als gebörrtes Menschensteisch, daß zwar sicherlich die größte Anziehungskraft besitzt, allein man machte solches.

mo moalid von bem nod warmen Rorber, und gwar von einem Menfchen, ber eines gewaltsamen Tobes geftorben ift, nehmen. 3ch will besbalb einen beffern und feinen fo abichrectenben und überbies fo fcmer zu erlangenben Dagnet beidreiben. Dimm bas Blut pon gefunden Junglingen, bie im Fruhling zu Aber gelaffen und gmar in fo großer Menge, als bu es befommen fannft. Es liegt nichts baran, ob bu es zugleich ober jebes für fich nimmft. Lag biefes Blut gefteben, bas oben ichmimmenbe Baffer gieße berab. Die geronnene Daffe trodine im Schatten, befeuchte fle bann mit bem Blutwaffer, bas bu aufbewahren mußt, trodne bie Daffe wieber, und wieberbole bies, bis alles Baffer von berfelben eingefogen ift. Das endlich völlig getrodnete Blut bemabre forgfältig auf. Diefer Magnet wirb, als ber eigentliche Sit bes Lebensgeiftes, eine größere Anziehungefraft befigen, ale bas Fleifch ober etwas anberes Ginfaches, bas aus bem Leibe genommen murbe. -Wir wollen nun aber zu unferem Dagnete fcreiten, ber fo beschaffen ift, bag er einen furgen Inbegriff Des aangen Leibes enthalt.

Nimm eine ziemliche Menge Koth und ebenso harn von einem gefunden Menschen, mische es bis zur Dide eines Breis, thue Schweiß, der mit Tuschern von einem gesunden Menschen gesammelt werben muß, so viel als du kannft, dazu, und ftelle es an einen reinen Ort in den Schatten, bis Alles gestrocknet ift. Wenn nun Alles trocken, so gieße ebenso viel Blut hinzu, vermische es auf's beste und laß es wieder trocknen. Wenn einiges Wasser oben schwimmt, so gieße es ab, doch mußt du daffelbe in einem wohl verschlossenen Gefäße ausbewahren. Sobald Alles getrocknet, so begieße es auf's Reue mit dem ausbes

wahrten Baffer und lag es wieder trodinen. Dies thue fo lange, bis die Maffe fammtliches Baffer eingesogen hat. Den also bereiteten Magnet verwahre zum Gebrauche auf's Sorgfältigste in einem verschloffenen Geschirr. Du haft jest einen Magnet, der wie gesagt, ein Inbegriff des ganzen menschlichen Körpers ift. Wir wollen jest von seinem Gebrauche sprechen.

#### ß.

Die Anwendung biefes Magnetes.

Der Gebrauch biefes Magnets tann, weil er febr einfach und feine besondere Dube babei erforberlich ift, mit wenigen Worten erflart werben. Benn bu bamit eine Rrantbeit beilen willft, fo verrichte bie Sache nach folgender Anweifung. Applicire ben Dagnet, bauptfachlich an ben Ausgangen bes fcmergenben Rorvertheile, weil ber Lebensgeift burch biefelben freier ausftromt, und fuche ben Batienten in Schweiß zu bringen, mas leicht burch ein fcmeiftreibenbes Mittel, welches zur Rrantbeit baft, gefcheben fann. Laft ben Dagnet fo lange aufgelegt, bis er von bem Lebensgeifte erfüllt ift; bann thue ibn binmeg und bebiene bich beffelben nach ben Borfdriften, bie in bem Rapitel von ber Ueberpflangung gegeben murben. Doch foll man Acht geben, bag nicht zu viel Belt barüber verloren gebt, weil fonft ber von bem Magnete angezogene Lebensgeift burch außere Urfachen gerftreut murbe, und bie Ueberpflangung beebalb etfolglos mare. Wenn ber Batient auf bas erfte Dat nicht völlig furirt werben follte, fo wieberhole biefe Operation, bann wirb bie gewünschte Birkung eintreten. Man muß überhaupt Alles, mas in Betreff ber lleberpflanzung gesagt wurde, fich bei ber Anwenbung biefes Magnetes genau merken.

#### 7.

Die Beziehung ber mumialen Stoffe auf bie Rrantheiten ihrer Rorpertheile.

Wir haben bie Befchreibung biefes Magnetes, ber bie fombatbetifden Ruren febr umftanblich machen murbe, blof ber Bollftanbiateit megen angeführt: benn Marmell felbft fceint von ber allgemeinen Unwendbarfeit beffelben nicht febr feft überzeugt ju fein, indem er fagt; bie Ruren werben auch burch andere Mittel ohne ben Dagnet in biefer Runft verrichtet, und zwar bismeilen mit gludlicherem Erfolge, als menn wir uns eines Magnets bebienen murben. wenn man namlich bie Sache felbft, bie ben Beift frei in fich bat, ber anbern, bie ben Beift in fich aufnimmt, applicirt. Doch wird babei meiftens eine Babrung erforbert, bamit namlich ber burch biefelbe von feinen Banben befreite Beift leichter übergeben und fich anbern mittbeilen fann. Auf biefe Art werben meiftens bie partifularen Rrantheiten leicht furirt. Dag bas Geblut ale ber Gis bes Lebensgeiftes, bie größten, ja faft alle Rrantheiten bes Leibes beilen tonne, wenn bie rechte Anwendung bavon gemacht wirb, beftatigt bie Erfahrung. Mit bem Roth ber Bebarme beilt man alle Rrantheiten, welche bie Bedarme afficiren, fo wie man burch ben barn bie Blafen- und Nierengebrechen furirt. Dan bebient sich berselben zuweilen aber auch bei allgemeinen Krankheiten, und zwar wegen ihrer Beziehung
zu ben Abern, ber Leber und zum Magen. Durch
ben Speichel, welcher burch ben Huften ausgeworfen
worben, heilt man bie Lungenbeschwerben. Mit bem
Schweiße kommt man benjenigen Theilen zu hilfe,
von welchen der Schweiß herrührt. Durch die Nägel
heilt man die Beschwerben der Hand und Küße.
Durch die Haare werben die Uebel der Theile vertrieben, von benen sie genommen sind. Endlich werben, wie bereits gemelbet, durch das Blut die Krank-

beiten bes gangen Leibes furirt.

Dan merte fich, bag, wenn man Alles nimmt, mas gu einem jeben Theil gebort, bie Rur befto fcneller und gludlicher vollbracht wirb. Bei Sammlung ber mumialen Stoffe aber, die von bem Menfchen ge= nommen werden, ift bie nothige Borficht zu beobachten. Dimm fie, fobalb fie aus bem lebenben Rorper fommen und vermabre fie forgfältig in verfoloffenen Befagen, bis bu fie brauchen willft. Sute bich aber, bag bu ber Erhaltung megen nichts bagu thuft, mas ihre naturliche Beschaffenheit verberben fonnte. Ueberhaupt follen fie, mogen es nun Ercres mente ober Blut, ober etwas Underes fein, vor bem Bebrauche, vor jeber Berberbnig gefchutt werben; boch barf man unter Berberbnif bier feineswegs bie Gabrung verfteben, welche in biefer Runft hochft nothwendig ift, und welche Ginige mit Unrecht eine Berberbniß ober Faulung nennen. Bur Aufbemab= rung und ale Babrungegefafe barf man übrigens nicht jeberzeit gleiche Beschirre gebrauchen, benn in ben Gefägen liegt bisweilen eine große Rraft. 30 manden Fallen taugen bie glafernen Befage, bie und ba nimmt man auch folde von ben Thieren. Wenn man z. B. Einem bas Erbrechen stillen will, so taugt ber Schweinsmagen sehr gut bazu; Aehnliches ist auch in anderen Fällen in Anwendung zu bringen. Bezweckt man die Einpstanzung, so taugen zu allen Gährungen, benen man deshalb die mumialen Stoffe unterwirft, die gläsernen Gesäße; doch möchte in diesem Falle ein Et vorzuziehen sein, besonders bei dem Blute, wenn es entweder allein oder mit Schweiß und anderen Stoffen vermischt angewendet wird.

Es foll nun in Folgenbem von einem jeben mumialen Stoffe noch befonbers bie Rebe fein.

# C. Die fogenannten mumialen Stoffe.

ì

### a. Roth.

Durch ben Roth merben alle Bebarmfrantbeiten gebeilt; es wird burch ibn ber Leib purgirt, ein Bauchfluß zuwege gebracht, Fehler am After gebeilt und Unberes mehr verrichtet. Durch Application beffelben laffen fich alte Befdmure, Rrebefchaben und Rifteln beilen, ja mas bei Bielen als ein großes Bebeimniß gilt, er bienet feiner Rrafte megen ohne weitere Bereitung fatt ber Baffenfalbe. Bu biefem 3mede aber muß man ibn von einem gefunden und ftarfen Menichen nehmen, bamit nicht etwa einem fdmachen bieburd Schaben wiberfabre. Wenn man ben Roth gu gefunden Rrautern thut, fo fann man in ber lleberpflangung febr viel Rugen fliften, und biefes ift auch, fagt Darwell, neben vielen anbern eine Urfache mit, bag bie Bauern unb Die, fo auf bem Belbe leben, ein gefunderes und langeres Leben führen, ale bie Bornehmen und Burger in ber Stabt, benn biefe laffen ihren Roth entweber in gewiffen Gefchirren verfaulen, ober merfen ibn an ungefunde Derter, jene aber übergeben ibn ber Erbe und ben beilfamen Rrautern, und führen auf biefe Beife, vermittelft ber Ueberpffanjung, ein von Rrantbeiten freieres Leben. Aus eben biefen Grunden foll man fich vor ben

Ercrementen ber Rranten insgemein buten, namentlich foll man bie Nothburft nicht an bem Ort verrichten. mo bie Rranten bie ihrige verrichtet haben; es wirb zuweilen baburch viel lebles verurfacht, benn bie Erfahrung lehrt, bag etliche burch ben garftigen Geftant angegriffen, anbere, ob fle gleich nichts rochen, wann fie nur ibre Rothburft ba verrichteten, mo g. B. ein am Durchfall Leibenber bie feinige verrichtet hatte, ebenfalls ohne eine fonftige vorbergebenbe Urfache von ber Diarrhoe befallen murben. Ferner foll man fich buten, bag man feine Rothburft auf feine bofen, beifienden ober fart purgirenben Rrauter verrichtet, benn es entftebt baburd oftere eine febr gefährliche rothe Rubr, obne baf man bie Urfache bavon meif. welche Rubr auch burch feine Mittel gebeilt mirb. wofern bie Rrauter nicht völlig faulen.

Soviel über Die Bebeutung bes Roths in ber Sumpathie.

#### b. Urin.

Der Urin ober harn wird aus dem Blute ausgeschieden und gelangt von den Nieren in die Blase,
wo er eine Zeit lang bleibt, bis er endlich durch den
harngang den Leib verläßt. Der harn hat deshalb
mit vielen Theilen des Leibes eine große Verwandtschaft, weil er durch diese Theile geht, daher auch
manche die Krankheiten dieser Theile nach dem harn
beurtheilen. Aber auch mit dem ganzen Leibe hat
er eine nicht geringe Uebereinstimmung, weil er mit
dem Blute vermischt gewesen. Es werden durch
ihn die Krankheiten der Leber, der Rieren,
ber Blase, der harngange u. f. w., sowie

auch bas bettifche Fieber (bie Gettit), eine fowere Rrantheit bes gangen Leibes, Zurirt; und zwar nach allen in biefer Runft gebraudliden Arten. Siebei will ich ein mertwurbiges Erveriment ermabnen: Wenn man in einer Schweinsblafe ben Sarn eines Menfchen mobl verfolient und bie Blafe in ben Rauchfang bangt, fo balt bies ben Barn beffen, von bem er gefommen. fo ftart gurud, bag berfelbe auf feine Beife unb burch fein Mittel barnen fann, wenn man nicht bie Schweinsblafe wieder aus bem Ramine weanimmt und ben harn ausschüttet. \*) Doch moge man bieran teinen Unftog nehmen, fonbern gerade bie fconften Ruren von allerband Aluffen baraus ableiten. Es mirb inbeg nicht nutlos fein, noch einige Borfichteregeln beizufügen. Dan foll g. B. Acht geben, bag bie Rnaben nicht in's Feuer barnen, benn baburch gieben fle fich Griebichmergen und anbere Uebel gu. Go ift es auch nicht gut, wenn man über giftige fcharfe Rrauter, Die burch eine giftige Beschaffenbeit fart ben Barn treiben, bas Baffer lagt, benn baburch fest man fic ber Gefahr einer Berfdmarung ber Mieren und Blafe aus. Auch mochte ich meinen Sarn in fein Befag laffen, in bas querft einer geharnt, ber an einer garftigen Rrantbeit biefer Theile leibet, fo bag mit beffen Barn ber meinige gabren murbe. Es tonnte bies bei einem fowachen Leibe auf meiner Seite obne Schaben nicht geschehen, obgleich bem Batienten bieburch einiges Beil ermachfen mochte, wenn

8\*

3

<sup>&</sup>quot;) Bas Marmell als ein ben Barn gurudhaltenbes Experiment hier beschreibt, bas finbet fich bei Anderen als ein Mittel gegen eilicomRrantheiten, 3. B. die Bafferfucht an-gegeben. Man mirb immerhin bei berartigen Experimenten bie notbige Borfidt anmenben muffen. Anm. b. Beransgebers.

man noch etliche Sachen, bie befonders wider eine folche Krankheit taugen, hinzusügen wurde. Sicherer und unsträflicher könnte man diese Kur verrichten, wenn man sich des harns eines Thieres bediente und benselben mit dem harne des Patienten gahren ließe. Am zwedmäßigsten könnte dies in der Blase eines Thieres von gleicher Art geschen, wenn man die mit der Krankheit und dem Gliede bezeichneten Mittel noch hinzuthäte.

# c. Soweiß und unmertliche Ausbunftung.

Der Schweiß und die Ausbunftung find nicht ausschließlich Excremente, sondern fie führen auch andere feine aufgelöste Theile des Leibes mit fich. Sie werden deshalb in der magnetischen und diaftatischen (fernwirkenden) Medizin häufig gebraucht, benn man verrichtet durch diefelben in der heilung von Krankheiten ungählige Wunder. Maxwell hält sie aber auch für das Mittel, wodurch die Kehrseite der Sympathie, die Antipathie (sonst auch Zauberei genannt) viel Unbeil stiften könne, das sich, von seinem abergläubischen Beiwerke entkleidet, immer auf diese natürliche Duelle zurücksühren lasse.

Durch ben Schweiß und bie unmerkliche Ausbunftung, wenn fie von einem tauglichen Begenstande
aufgenommen ober eingesogen find, werden alle Krantheiten, die im Aeußeren des Körpers
zum Borscheine kommen, geheilt, fie mögen
bann fix fein, wie der Aussay, das Bodagra,
die Benerie und dergl., ober flüchtig, wie die
Kekhe, die Sautfleden, die Flechten und anbere ähnliche Hautkrantheiten, die fich au ben außeren Theilen bes Leibes befinden. Bei Anwenbung bes (animalischen) Magnets find ber Schweiß und die Ausdunftung burchaus erforderlich, benn der Magnet wird mit ihnen getränkt (indem er fie einfaugt) und zur Transplantation geschickt gemacht. Man heilt mit ihnen die hektift und burch fie kann ber Leib lange Zeit stark und frisch erhalten werden.

Bir wollen nun auch bier einige Borfichteregeln beifugen. Dan faft jebe Unftedung von ber unmertlichen Ausbunftung und bem Schweiße herrührt, ift nicht unbefannt; benn weil fie mit vielem Beifte gefdmangert find, fo wirten fie auch nach ber Dispofition beffelben beftig. Man foll fic besbalb vor bem Schweiß und ber Ausbunftung eines ungefunben Leibes in Acht nehmen. Befonbere foll man feine von foldem Soweife und folder Ausbunftung burchbrungene Leintucher, fowie feine berartigen Schube, Sanbichube, Strumpfe u. f. w. berühren, por Allem aber in Diefer Sinfict verbachtige Betten meiben. Dan fonnte, meint Darwell, bald muthmaßen, bag bas lange Leben unferer Boreltern, wie auch beren Starte baber getommen, bag fie über beilfamen Rrautern gefchlafen; wenn man baber bes Sommers auf Rosmarin, gemafchener Salbei, Betonien, Frauenmunge u. beral. öftere foliefe, fo murbe foldes febr beilfam fein. Ueberbies tann man auch aus Befagtem folie-Ben, bag man für jebe Rrantheit befonbere Betten nicht ohne große Linberung fur bie Rranten machen Sobann ertbeilt Darmell ben man folle bes Commers zuweilen feine Rleiber abgieben und fich in bergleichen Rrauter legen, wolle man es nicht allezeit thun, fo fonne man bies bod bismeilen verfuchen, benn man wurbe vielleicht baburch allgemein geftärft werben. Gin großes Gibr-

# e. Ragel und Babne.

Die Nagel baben ibren Stoff von ber ben Bebeinen gewidmeten Rabrung; baber befommen fie auch ibre Barte und machfen nur zu außerft beraus. Das Alterthum bebiente fich ber abgefcnittenen Ragel gegen bie miberfvenftigften Rrantheiten. Den Nufitavien ber Alten folgend, bedient fic auch jest bie magnetische Beilfunde ber Ragel gegen bas viertagige Fieber, ben Musfas, bas Bobagra, bas Chiragra (Sanbaicht) und abnliche Rrantbeiten, nur baf fle bas Berfahren in etwas anbert. Jene bingen nämlich bie Dagel ben Bifchen und anderen Thieren an, und liegen biefe Thiere wieber lebend von fich - ein Berfahren, bas Dar= mell\*) für zu rob balt, ale bag bie lleberbflangung burch baffelbe follte gefcheben tonnen, wenn nicht mitbeliend noch andere taugliche Sachen biefelbe beforbern. Best bewirft man bie Ueberpflangung burch bie Ragel vermittelft ber Gabrung und hingufugung etlicher befonbere biezu bienlicher Sachen weit ficherer. Wie mit ben Rageln, verhalt es fich auch mit ben Babnen. Weil fie aber nicht immer fortwachfen, fo icheinen fle mehr zum Sout gegen Rrantbeiten, zur Berbutung berjelben, ale gur Rur felbft gebraucht merben gu fonnen, benn fle besteben aus einem firen und ftarten Stoffe, fo bag wir fie auch bei benjeni=

<sup>\*)</sup> Marwell, ber ein genau begränztes Syftem ber magnetts fon Deilkunde aufgeftellt hat, ichlieft Ales, was fich nicht in baffelbe fügt, so hier bas blose Anhängen ber Rägel, davon aus; gleichwohl nahmen wir im praftischen Theile biefer Schrift auch solche Borschriften auf, nicht nur weil fie auf ein bebeutendes Alterthum Anpruch haben, sondern auch damit Jeder beliebig mit dem einen oder andern Berfahren Berjuche anfiellen kann. Anm. d. Deraudgedert.

gen, die ichon feit vielen Jahren begraben find, noch feben können, und zwar noch vollfommener als alle übrigen Gebeine. Weil fie aber wenig Lebensgeist aussenden und beshalb fo lange ganz bleiben, so werden fie zu langwierigen Wirkungen, die häufiger Geister nicht bedürfen, gebraucht, und eben dies ist zur Berhütung von Krankheiten erforderlich. Ihre Stelle aber zeigt, daß fie zur Berhütung der Krankheiten des Mundes (der Zahnkrankheiten) gebraucht werden konnen. Auf welche Art fie zu benügen find, dies erhellt aus der Lehre von der Transplantation überhaupt.

# f. Speichel und Rafenfoleim.

Maxwell theilt ben Speichel in brei Arten, folden, ber vom Baupt in ben Baumen gelangt, folden ber burch ben Suften aus ben Lungen berausgeworfen und folden ber aus bem Dagen in ben Dund geftoffen wirb. Bas burch Erbrechen berauffommt, verbient ben Ramen bes Speichels Much aus ben Lungen fommen zuweilen Blut und Giter; aber von biefen wird befonbere bie Rebe jein. Sier haben wir es nur mit bem Speibel zu thun, mit welchem Ramen man auch bie vafferige und manchmal faure Reuchtigfeit belegt. ie bisweilen von bem Magen unmittelbar in ben Rund gelangt. Beil nun bies Alles eine Beit lang bem Leibe gemefen, fo führt es auch etwas vom benegeifte mit fich. Wir konnen uns beshalb folr Seuchtigkeiten, nach bem Berbaltniffe ber Beis ten Theile, die fle befigen, gur Beilung etil der minber bebeutenben Rrantheiten bebienen. Bom Nafenichleime lagt fich in biefer Beziehung bas Ramliche fagen, wie vom Speichel. Somobl bes Mafenschleims als bes Speichels bebient man fich wiber die Rranfbeiten berienigen Theile, von benen fle berfommen. Doch ift babei nicht zu vergeffen, bag biefe beiben Feuchtigkeiten von Allem, mas aus bem Leibe geht, am fcmachften find und am menigften geiftige Theile befiten. Inbef fugt Marmell auch bier einige Borfichtsmagregeln bei, indem er fagt, man folle fich por bem frifc ausgeworfenen Speichel, gleichwie vor allen anderen Ercrementen ber Rranten buten, befonbere, wenn bie Rrantbeit in ben Theilen ftectt, mober folde Abfonberungen ihren Urfprung haben. Sauptfachlich folle man fich vor bem Schaume, ber ben Epileptifchen (an ber fallenben Sucht Leibenben) aus bem Munbe gebt, ebenfo por bem Schaume eines mutbenben Bunbes und ber mit ber Bunbewuth Angeftecten in Acht nehmen. Denn bier werben in Volge ber Rrantheit Die mit bem angestedten Beift erfüllten Feuchtigfeiten ausgetrieben, boch fann man baburch nach ben Regeln ber magnetischen Beilfunbe auch bie Rrantbeit vertreiben, menn man folden Schaum geborig in eine Weibe ober Bafelftaube überpflangt.

#### g. Blut und Giter.

Daß das Blut der vornehmfte Bebalter des Lebensgeistes fei, lehrt uns schon die hl. Schrift, welche die Seele in das Blut sett. Es muß deshalb, weil es den Lebensgeist in so reichlichem Rage be-

fist und bem gangen Leib mittheilt, ein vorzüg = liches Dittel gur Beilung ber Rrantheis ten fein; benn ber Beift ift in ibm freier unb meniger gebunben, als anberemo im Rorber, meswegen er auch im Blute eber afficirt mirb. Doch fann man bas Blut nicht immer fogleich ohne einige Babrung gebrauchen. Unbererfeits aber foll man burch allguftarte Gabrung bas Blut nicht verberben. baß es in Bermefung übergebt, weil baburch bie geiftigen Theile aus ihm binmeggetrieben werben und man nachber vergebens etwas burch baffelbe gu bewirken fuchen murbe. Die tauglichfte Gabrung ift es, wenn man bas Blut eine Beit lang einer Benne gum Bebruten unterlegt; benn obgleich bas Blut unter Allem, mas ber Leib enthalt, bie freieften Beifter befitt, fo mirb es bod burch eine folde Babrung noch weit fraftiger und gur Birfung gefdidter gemacht.

Als Borfichtsmaßregel empfiehlt Maxwell, man folle nach einem Aberlaffe bas Blut in ben Boben vergraben, und zwar an einem gefunden Orte, und beilfame Rrauter bagu legen, benn wenn man es an einem finkenben und ungefunden Orte vergraben murbe, fo fonnte ber Rorper, von welchem bas Blut herrührt, leicht frant gemacht werben. Manche geben es ben Sunben, befonbere ben jungen, ju freffen, mas Maxwell febr lobenswerth findet, benn auf biefe Beife ftebe zu boffen, bag eine llebervflangung ftattfinben fonne, welche bie Rrantbeit entweber vollig beile ober ben Argt wenigstens bei ber Rur unterflute. Beboch murbe bie Birfung ficherer erfolgen, menn man bas noch marme Blut in einem verfoloffenen Befäße gabren ließe und bann erft ben genannten Thieren zu freffen gabe.

Bon bem Giter; welcher nichts Anberes als ein außer ben Abern gefaultes Blut ober burch Saulnig aufgelostes Bleifc ift, gilt in Betreff ber Ruren baffelbe, was von bem Blute; allein er bat burch bie Berberbnig viel von ben geiftigen Theilen verloren, bie in bem noch guten Blute enthalten finb. Doch fonnen burch benfelben vermittelft bes fympathetifden Baffere ober ber fombathetifden Galbe alte Befchwure gebeilt werben, fie mogen innerlich ober außerlich fein. Ginige falben eine melfche Rugichale inwendig mit einem Balfam und bem fpmbathetifchen Bulver, thun alebann Giter binein und bangen bie Ruficale bei trodener Luft und beiterem himmel an ben Baum, von welchem bie Rug herrührt, bod muß bie Rug noch frifc fein, und mit biefem Dittel beilen fie alle Beid mure.

Auch bei bem Giter ift es nicht überfluffig, Borficht anzuempfeblen, befonbere bei anftedenben Rrantbeiten, wie ber Lungenschwindsucht, ben Frangofen (Suphilis) u. f. m. Dag man bei ber Rur fur bie betreffenbe Rrantheit befonbers geeignete Mittel bingufügen foll, wenn man mit bem fompathetifchen Baffer ober ber Salbe ein bofes Gefdmur beilen will, erbellt aus ber Befchaffenbeit eines folden Beidmurs. benn man muß ben Rrantbeiteftoff binwegraumen, ebe man ein foldes Befdmur beilt.

h. Durch Erbrechen abgefonberte Stoffe, abgefdabte Sauttheile und Ohrenfcmalz.

Bon bem, was burch bas Erbrechen von uns fommt, läßt fich baffelbe fagen, mas von ben an-

beren Excrementen. Rubrt bas Erbrechen von ber Natur, und nicht von Arzneien ber, fo taugt es zur magnetischen Kur beffer, was von ben übrigen Excrementen gleichermaßen gilt. Doch auch bas, was burch bie Arzneimittel ausgetrieben wirb, barf

nicht für gang unnut gehalten werben.

Bon ben abgeschabten hauttheilen und bem Ohrenschmalz erwähnt Maxwell nichts, obe wohl diese Stoffe in der magnetischen heilfunde gleichfalls von Rugen sein können, wie andere Austoren, die über diesen Begenstand geschrieben, versichern. Die an den Füßen abgeschabten hauttheile 3. B. leiften, mit sonstiger Mumie vermischt, bei der Deilung des Bodagra's Dienste. Des Obrenschmalzes aber kann man sich auf ähnliche Weise, wie bei den übrigen mumialen Stoffen vorgeschriesben, zur Geilung der Ohren frankheiten bes bienen.

## i. Blid und Sauch.

Daß endlich bem Blide und hauche, von benen Marwell auch nichts ermahnt, gleichfalls geiftige Kräfte zugeschrieben werben, geht aus ber heilung bet Gelbsucht burch bas Anbliden von Bögeln und bes Wagentheers, und was ben hauch anbetrifft, aus bem Anblasen ber Wunden und sonstiger Schäben beim Segensprechen hervor.

# Helmont's Abhandlung von der magnetischen Heilung der Wunden.

Diefe Abhandlung ift einer ber intereffanteften Beitrage gur Biffenschaft ber magnetifchen Beilfunbe, und wenn bie in berfelben entwidelte Theorie auch mit ben neueren Forfdungen auf bem Gebiete bes Magnetismus nicht immer übereinftimmt, fo enthalt fle boch febr Bieles, ja fle ift eine reiche Fundgrube an Solchen, mas bis jest wenigftens noch nicht beffer vorgetragen ober erflart worben ift. Sie tann baber, bis bie Gefete biefer Biffenichaft genauer ergrundet find, immer noch auf Beachtung Unfpruch machen, und wenn wir bier bas Befentlichfte baraus mittheilen, fo geschieht es theils um zu zeigen, wie ernsthaft fo ausgezeichnete Aerzte wie Gelmont fich mit ber fympathetischen Seilfunde beidaftigten. theils um ein möglichft großes Licht über biefes noch febr bunfle Relb ber menichlichen Erfenninif zu verbreiten.

"Im achten Jahre bieses Jahrhunderts, beginnt helm ont's Einleitung zu ber oben genannten Schrift, wurde mir ein von Rubolph Goclenius in Marburg gehaltener Bortrag zugesandt, worin dieser Prosessor der Philosophie die heilung der Bunden durch die von Paracelsus ersundene sim-pathetische und die Wassensalbe als eine rein natürliche Sache barzustellen sucht. Nach Durchlesung des Bortrags konnte ich jedoch mein Bedauern nicht unterdrücken, daß die Naturwissenschaft einen so ungeschickten Vertheibiger gefunden. Indessen gestel sich Goclenius in seiner Darftellungsart und gab densselben Bortrag im Jahre 1613 mit einigen Justen

heraus. Neulich erschien von einem Theologen eine fehr leichtfertige Kritit dieser Schrift. Da man nun ein Urtheil hierüber von mir verlangte, weil eine Ersindung des Paracelsus besprochen wurde und ich für einen Jünger besselben gehalten werde, so will ich jett sagen, was ich von dem Arzte Goc-lenius und was von seinem Kritifer, dem Theologen, halte."

Dies war alfo bie Beranlaffung ber hier im Auszuge mitgetheilten helmont'ichen Schrift.

Bauber, Sympathie und Magnetismus find verichieben. Bang unrichtiger Weise verwechselt Boclenius bie Sympathie mit bem Magnetismus unb giebt aus berfelben ben Schlug, daß biefer naturlich fei; benn ich babe mit ber Bunbfalbe nicht nur Menfchen, fonbern auch Bferbe furiren feben, welche boch ficher teine fo große Berwandtichaft mit uns befiten, baf bie fompathetifde Salbe ale etwas uns und ben Bferben Gemeinsames bezeichnet werben fonnte. Ferner vermechfelt Goclenius eben fo unrichtiger Beife bie Sympathie mit bem Rauber und bem Bannen (ligatio), fowie Beibes mit bem Dagnetismus. 3ch will an einem Beifpiele zeigen, wie ber Rauber von ber Somvathie, und beibe vom Dagnetismus vericbieben find. Gin bund bat Antivathie gegen eine Benne (Sympathie und Antivathie find aber Tochter berfelben Gattung); ber Sund frift bie Benne und die Benne flieht ben Sund. jeboch bie henne gerabe Junge ausgebrütet, fo jagt fle ben bund, und wenn er noch fo muthig ift, in bie Blucht, benn bie Seele ber Benne binbet alsbann burch Rauber bie Seele bes Sunbes, tros ber fruberen Antipathie und ber ungleichen Starte. In Diefem

Allem aber liegt fein Dagnetismus.

Der Magnetismus ift feine neue Erfinbung. -Die materielle Ratur giebt taglich burch ihren Dagnetismus von oben berab Formen an und fucht bie Bunft bes himmels, fowie auch bie bimmel auf gleiche Beife etwas Unfichtbares von unten angieben. fo bag ein freier und medfelfeitiger Bugang (Berfebr) ftattfindet und Alles einer moblgeftimmten Lyra gleicht. Der Magnetismus, welcher überall lebt und webt, bat baber aufer bem Mamen nichts Reues und nur Diefenigen balten ibn für etwas Unbegreifliches, welche Alles verlachen ober gar, mas fie nicht ber-

fteben, ber Dacht bes Satans gufdreiben.

Bei ber Baffenfalbe ift nichts Aberglaubifches; ibr Gebrauch enthalt nichts Bofes; fle bezwedt nichts, als ben leibenben Debenmenfchen ohne Schmergen, Befahr und Roften zu beilen. Diefes magnetifche Mittel fann baber in feiner Begiebung verbachtigt werben, ba es feine aberglaubifden Bebrauche, feine Borte, feine Charaftere ober Sigille, feine Ceremonien erforbeit, ba es feine bestimmten Stunden porfdreibt und beilige Begenftanbe nicht profanirt, ja was noch mehr ift, ba es nicht einmal bie Bilfe ber Ginbilbungefraft ober ben Glauben verlanat. auch nicht babei von Seiten bes Bermunbeten Berzeibung Statt finden muß, mas fonft Alles mit aberglaubifden Ruren verfnupft ift. Aberglaubifd nenne ich bier nemlich, wenn man mit bem Glauben ober ber Ginbilbung ober beiben zugleich auf einer Rraft verharrt, die nicht von ber eingebilbeten Art ift, ober von bem Schöpfer nicht bie eingebilbete Bestimmung

erhielt. Die magnetifche Rur enthalt alfo nichts Aberalaubifches.

Der Magnetismus ift eine verborgene Gigenicaft, bie nach ben offenen Babrnebmungen an bem befannten Steine benannt wurde. Auf einem bolgernen Ragel balancirt, wendet fich ber Dagnet fogleich mit einer bestimmten Seite gegen Guben und mit ber anbern gegen Rorben. Belmont befdreibt bierauf mehrere befannte Ericeinungen beim Dagnete, beffen Norbpol er Bauch und beffen Gubpol er Ruden nennt und fabrt bann fort: Wie ber Ruden bes Dagnets bas Gifen fnamlich ben gleichnamigen Bol eines magnetifchen Gifenel abftogt, fo vertreibt. er auch Die Darmgicht, furirt einen Bruch und jeben Ratarrb von ber Ratur bes Mars. Alle Ericbeinungen bes Dagnetismus find nemlich gum Gebrauche bes Menfchen bestimmt. Benn Die Rraft, welche bas Gifen angiebt, mit ber weiblichen Dumie verbunben wirb, jo verhutet ber Ruden bes Dagnets - am Schenfelbein und fein Bauch in ber Lenbengegend ale Bflafter angebracht, ficher eine icon brobenbe zu frube Dieberfunft; ber Bauch bes Dagnetes am Schenfelbein und ber Ruden beffelben in ber Lenbengegend aufgelegt, erleichtert bagegen bie Dieberfunit auf munberbare Beife.

Durch ben Magnetismus laffen fich unheilbare Krankheiten vollständig beilen. Bu Francker erschien im Jahre 1611 bei Ulrich Dominikus Bald ein Buch über die Lebenslampe. Dafelbst findet man nach Paracelfus die wahre magnetische Kur mehrerer Krankheiten bargestellt, als: ber Wassersicht, des Bodagraa, der Gelbsucht u. s. w. Das noch warme Blut des Kranken wird in ein leeres Gi gebrocht und dieses einer henne zum Bebrüten untergelest.

Rachber vermifcht man biefes Blut mit Aleifch und gibt es einem bungrigen bunbe ober Schmeine gu freffen. Die Rrantheit verläßt nun ben Rranten balb und geht auf ben Bund ober bas Schwein über, nicht anbere, ale mie ber Ausfas bes Daeman in Folge ber Bermunichung auf Bebafi überging. Durch ben Dagnetismus bes mumialen Blutes wird alfo ber Rrante vollständig und unzweifelhaft mieberbergeftellt.

Benn ein Beib ibr Rinb entwöhnen will unb fle tropfelt von ihrer Milch auf glubenbe Roblen, fo verliert fie in Rurgem Die Dild. Rimmt etwa ber Satan ibr biefelbe? Wenn Jemand vor beine Thure bofirt und bu legft, um es fur bie Butunft gu verbinbern, ein glübenbes Gifen auf ben frifchen Roth, fo wird ber Thater in Rurgem burd Dagnetismus an feinem Sintern einen Ausschlag betommen, inbem namlich. mabrent bas Reuer ben Roth verfebrt. bie Scharfe bes Branbes, wie von bem Ruden eines Magnetes an ben unzuchtigen Sintern getrieben wirb. Ift vielleicht bies etwas Satanifches? Gin Diffbrauch ber Naturfrafte ift es gewiß, aber beffenungeachtet etmas Maturliches.

Mache eine Tafel aus Wismuth und lege auf bas eine Ende berfelben ein Stud Bernftein, brei Spannen bavon aber grunen Bitriol, fo wird biefer balb feine Farbe und Scharfe verlieren und beibe

werben fich im Bernfleine finben.

Einer von Bruffel verlor in ber Schlacht feine Rafe. Er ging nun zum Chirurgen Tagliacozzo in Bologna, um fich eine Rafe anfeten zu laffen. Da er aber fich nicht in feinen Arm wollte fconeis ben laffen, fo miethete er zu biefer Operation einen Lafttrager, aus beffen Urm nun gegen eine Belbentschäbigung eine Nase geschnitten wurde. Der Brusfeler war bereits seit 13 Monaten wieder zu Hause,
als plötlich die angesetzte Nase erkaltete und nach
wenigen Tagen versault absiel. Als man dieser unserwarteten Erscheinung genauer nachforschte, so sanb
sich, daß fast in demselben Augenblicke, in welchem
die Nase des Brusselres erkaltete, der Lasträger zu
Bologna gestorben war. Es leben noch Augenzeugen-dieses Borsalls zu Brussel seden noch augenzeismus der Rumie, wodurch die Rase, welche so viele
Monate wie alles Gepfropste ein gemeinsames Leben
führte, und an dem neuen Körper wuchs, plotzlich
jenseits der Alpen starb?

Die Karlinwurzel (Cherwurz) ift, frisch herausgeriffen, voll Saft und Kraft und mit ber menschlichen Mumie übereinstimmend. Wenn du mit ihr im Schatten eines Menschen ftehst, so leitet fie beffen Krafte und naturliche Starte auf bich über.

Die Sonnenblumen neigen fich magnetisch nach ber Sonne, gewiß nicht allein wegen ihrer Barme, benn auch an einem nebeligen und kalten Tage folgen fie bem Laufe ber Sonne nach; eben so wenig find fie wegen ihres Lichtes Begleiterinnen ber Sonne, benn wenn fie bei Sonnenuntergang bie Sonne veraffen haben, wenden fie fich in dunkler Nacht wieser nach dem Aufgang. Es ift dies die harmonie es Oberen mit dem Unteren und eine himmlische inziehungskraft; aber auch der Rensch hat in seinem lute einen Kreislauf der Gestirne.

3ch tenne ein Kraut, schreibt Gelmont weiter, 8 überall vortommt. Wenn bu baffelbe mit bei-: Sanb erwarmft, inbem bu es barin gerreibft,

Dann bald barauf bie Sand eines andern nimm?

minber bebeutenben Rrantbeiten bebienen. Bom Rafenfdleime lagt fich in biefer Beziehung bas Ramliche fagen, wie vom Speichel. Somobl bes Mafenfcbleime ale bes Speidele bebient man fich wiber bie Rrantheiten berjenigen Theile, von benen fie berfommen. Doch ift babei nicht gu vergeffen, bag biefe beiben Feuchtigfeiten von Allem, mas aus bem Leibe geht, am fcmachften find und am wenigsten geiftige Theile befiten. Inbef fuat Marmell auch bier einige Borfichtsmagregeln bei, indem er fagt, man folle fich vor bem frifch ausgemorfenen Speichel, gleichwie por allen anberen Excrementen ber Rranten buten, besonbers, wenn bie Rrantheit in ben Theilen ftedt, mober folde Abfonberungen ibren Urfprung baben. Sauptfachlich folle man fich vor bem Schaume, ber ben Epileptifchen (an ber fallenben Sucht Leibenben) aus bem Munde gebt, ebenfo vor bem Schaume eines muthenben Bunbes und ber mit ber Sunbewuth Angeftedten in Acht nehmen. Denn bier merben in Rolae ber Rrantheit Die mit bem angestedten Beift erfüllten Reuchtigfeiten ausgetrieben, boch fann man baburch nach ben Regeln ber magnetischen Beilfunbe auch. bie Rranfbeit vertreiben, wenn man folden Schaum geborig in eine Beibe ober Bafelftaube überpflangt.

#### g. Blut und Giter.

Dag bas Blut ber vornehmfte Behalter bes Lebensgeiftes fei, lehrt uns ichon bie bl. Schrift, welche bie Seele in bas Blut fest. Es muß beshalb, weil es ben Lebensgeift in fo reichlichem Rafe be-

fist und bem gangen Leib mittheilt, ein vorzüg = liches Mittel gur Beilung ber Rrantheis ten fein; benn ber Geift ift in ibm freier und weniger gebunben, als anberemo im Rorper, meswegen er auch im Blute eber afficirt wirb. Doch fann man bas Blut nicht immer fogleich ohne einige Babrung gebrauchen. Anbererfeite aber foll man burch allzuftarte Gabrung bas Blut nicht verberben, bag es in Bermefung übergeht, weil baburch bie geiftigen Theile aus ihm binmeggetrieben merben und man nachber vergebene etwas burch baffelbe gu bewirten fuchen murbe. Die tauglichfte Gabrung ift es, wenn man bas Blut eine Beit lang einer Benne gum Bebruten unterlegt; benn obgleich bas Blut unter Allem, mas ber Leib enthalt, Die freieften Geifter befigt, fo wirb es boch burch eine folche Babrung noch weit fraftiger und gur Wirfung geididter gemacht.

Als Borfichtsmaßregel empfiehlt Marmell, man folle nach einem Aberlaffe bas Blut in ben Boben vergraben, und zwar an einem gefunden Orte, und beilfame Rrauter bagu legen, benn wenn man es an einem flinkenben und ungefunden Orte vergraben murbe, fo fonnte ber Rorper, von welchem bas Blut berrührt, leicht frant gemacht werben. Manche geben es ben Sunden, befonders ben jungen, gu frefe fen. mas Darmell febr lobenswerth findet, benn auf biefe Beife ftebe gu hoffen, bag eine lleberpflangung ftattfinben fonne, welche bie Rrantheit entweber völlig beile ober ben Arat wenigftens bei ber Rur unterfluge. Beboch murbe bie Wirfung ficherer erfolgen, wenn man bas noch marme Blut in einem verfoloffenen Befäge gabren ließe und bann erft ben genannten Thieren zu freffen gabe.

und fie so lange haltst, bis sie warm wird, so wird biese Berson mehrere Tage lang eine besondere Buneigung für dich fühlen. Ich hielt einst auf biese Weise den Fuß eines fremden Hundhens, dieses liefe mir sogleich nach und wollte gar nicht mehr von mir weichen, so daß es sogar Nachts vor meinem Schlafzimmer heulte, bis ich ihm difinete. Die Wärme, und zwar die durch eine Ausströmung der natürlischen Geister erregte Wärme, nimmt nemlich das Ferment des Krautes auf und zieht dann vermittelst des Wagnetismus den Geist eines Andern an und zwingt ihn zur Liebe.

Ich übergehe bie Ruren vieler Krunkheiten, welche bas Geheimnis bes menschlichen Blutes magnetisch vollbringt. Wenn nicht bas Blut, ja auch ber Eiter, ber Urin und bie Ausbunftung beständig etwas vom Lebensgeiste mit sich führten und ihnen eine gewiffe Theilnahme an bem Ganzen zukame, so wurde

bas Leben bes Menfchen nicht fo furg fein.

Das Flohfraut ober ber Wafferpfeffer, bas Beinheil, bas Sophienfraut, bas Schlangenfraut und
mehrere andere haben bas Eigene, daß wenn man
fie kalt in's Waffer taucht, fie sobann auf eine Wunde
ober ein Geschwür legt, bis fie warm werben, und
nacher an einem kothigen Orte vergräbt, so ziehen
fie, sobald fie zu faulen anfangen, alles Schäbliche
aus dem Kranken. Und bas thun solche Kräuter
nicht, so lange fie in der Erbe wachsen, auch nicht,
so lange fie ihre frühere Form behalten, sondern
(benn das Korn muß ersterben, wenn es Frucht bringen soll) in der Fäulniß des Pflanzenkörpers entfalten die jest gleichsam vom körperlichen Bande
besteiten Kräste den sonst schummernden und gebunbenen Magnetismus und saugen verwöge des von

ber Bunbe ober bem Gefcmur erhaltenen Einbrude und ber Berührung bamit bas übrige Uebel fogar in weite Kerne aus.

Benn Jemand hafelwurzblätter aufwärts abpfluct, so purgiren fie eine Berson, die gar nichts
bavon weiß, burch Erbrechen; pfluct man fie aber
abwärts, so bewirken fie Durchfall. hier ist ficher
kein Aberglauben im Spiele, auch ber Einbildungskraft kann man diese Birkung nicht zuschreiben, da,
wie gesagt, die haselwurzblätter bieselbe bei Bersonen
äußern, die gar nicht wiffen, auf welche Beise sie gepflückt wurden. Außer der haselwurz und der Rinde des [jährigen] hollunders wirken die übrigen
purgirenden Pflanzen immer auf die nemliche Beise,
man mag sie abpflücken, wie man will. Aber nicht
nur die Pflanzen, sondern fast alle Geschöpse haben
ein Gefühl sowohl für die Antipathie als die Shmpathte.

Selmont erzählt bierauf, er habe eine vornehme Dame gefannt, bie, wenn ein Anfall bes Bobagra porüber mar, ploblich wieber einen neuen befam und fo mehrere Monate hindurch unausgefest heftige Bobagraanfalle erbulbete. Gie fonnte fich anfangs bie fo beftige und fo unerwartet baufige Rudfebr ihres Uebels nicht exflaren; enblich fanb fie, bag ihr Bobagra jebesmal ploglich gurudfebrte, fo oft fie, nachbem ein Unfall vorüber, vom Bette aufftanb und fich auf ben Stuhl feste, auf bem einft, und zwar in einer anbern Stabt, ihr gleichfalls am Bobaara leibenber Bruber gu figen pflegte. Sier ift nun bie Wirfung feineswegs ber Ginbilbungefraft ober irgend einem Scrubel jugufdreiben. Wenn ein anberer Fußgichtfranter jufallig auf bemfelben Stuble faß, fo betam er bavon burdaus teinen Bobagra-

macht vielleicht ben Ginwurf, in ben fublunarifchen [unter bem Monde befindlichen] Dingen fei feine ben himmlifchen Dingen gleiche Rraft bes Ginfluffes; mer bas behauptet, ber tabelt gugleich alle mabren Bhilosophen, welche eine Analogie gwiften ber oberen und unteren Belt angenommen baben, Sublen nicht Rrauter, Thiere und ber frante Menich bie funftigen Witterungsmechfel jum Boraus? Ift nicht ein befto ftrengerer Winter gu erwarten, je tiefer fich ber Frofc im Berbfte fein Lager bereitet? - Sebe Rreatur bat' ibren eigenen Simmel und eine Rotation (Umbrebung) biefes himmele, und gwar vom Befen bes Samens, in beffen Beift ihr himmel enthalten ift. Beil nun eine jebe Sache ihren eigenen himmel bat, fo enthalt fie beshalb auch bie Spangie ber himmel [Bufammenkunft und Begenichein zweier Blaneten ]; bie Bewegung ber himmel [Geftirne] jeboch, ale bie befanntefte und gemeinsamfte, leitet bie Simmel (um. mich biefes Wortes in Ermanglung eines anbern gu bebienen) ber befonberen Dinge nach ihrer Rorm. Dies ift bie Urfache einer jeben naturlichen Reigung. Wo bagegen bie Rreatur von jener Bemeaung bes Simmele, ale ber allgemeinften Norm, auf Untrieb bes eigenen Simmels abweicht, ba tritt fogleich Rrantbeit und Bebrechen ein. Das Schaf phne Birten lauft in ber Irre berum; Die Rranten, und nicht bie Befunden baben beshalb eine Borempfinbung von Gewittern und Bitterungemedfeln. Dinge felbft enthalten alfo in ihrem Samenwefen ibr befonberes Rirmament, vermoge beffen bas Dbere mit bem Unteren übereinftimmt, nach bem Gefete ber Freundschaft und Liebe gum Gleichen; ber Dagnetismus und bie Rrafte ber Influeng find baber ben Dingen überall eingepflanzt und eigen.

Selmont fucht nun bie Wirfung bes Dagnetismus in ben irbifchen Dingen noch weiter gu erlautern, indem er in feinen Beweifen alfo fortfabrt: Wenn ber Beinftod blubt, fo macht er bie Beine in ber Rerne unrubia. Dies gefchiebt aber nicht burch bie Ginwirfung bes himmels; benn wenn ber himmel bas Bluben bes Beinftod's und bie Beunrubigung ber Weine in ben Saffern verurfachen murbe, fo mußte beibes in jebem Sabre zu einer genau beftimmten Beit fattfinden, mas aber nicht ber Rall ift: benn ber Beinftod blubt in bem einen Jahre fruber, in bem anbern fpater. Die Sonne aber langt jebes Sahr um biefelbe Beit mit Ausnahme weniger Dinuten am Sonnenwenbepunfte an; folglich mußte, wenn fie bie Urfache bavon mare, immer gu gleicher Beit ber Beinftod bluben und ber Wein beunrubigt werben. Bollte man aber fagen, es gebe außer ber Sonne noch Blaneten, welche bie Urfache biefer Erfceinung fein konnen, fo mußten, ba bie Bewegung ber Simmel für Alles in ber Belt gleich ift, menigftene Die Reben in einem Sabre in allen Beltgegenten auch zugleich bluben, was wiederum nicht ber Sall ift. Wie in bem Boben bie aftralifche Natur enthalten ift, fo wohnt auch bem Beinftod biefe befondere Ratur inne, Die burch fich felbft Bluthen, Frucht und Samen erzeugt und fich nur nach bem Rhhthmus ber allgemeinften Bewegung ber Simmel richtet und bewegt. In Gegenden, mo fein Bein machet, werben Die Beine feinesmege beunrubigt; bie Blutbe bes Weinftode alfo, und nicht Die Bewegung ber himmel beunruhigt bie Beine, und zwar auf eine Entfernung von vielen Meilen, jeboch um fo ftarter, je naber bie Beine bem Beine ftode finb.

Daß ber Magnetftein nicht allein bie Erscheinungen bes Magnetismus zeigt, ift befannt. Auch Glas wird magnetisch. Wenn man ein Glas, in welchem bas Magisterium bes Magnets bereitet wurbe, auch noch so sehr wascht und durch Reiben reinigt, so zeigt es boch Polarität. Stahl, ber mit einem Magnete bestrichen wurbe, neigt sich nach bem Pole, man mag ihn waschen und abreiben, wie man will.

Auch bas gemeine Antimonium richtet fich wahrend ber Praparation bestandig nach einer In-

fluens.

36 will nun bie nachfte Urfache bes Dagnetismus ber Baffenfalbe zu erflaren fuchen. Bir theilen übereinftimmend mit ben myftischen Theologen ben Menfcben in einen außeren und inneren und legen beiben geiftige Rrafte bei : fo fommt bem Fleifc unb Blut ein Bille zu, ber nicht ber Bille bes Dannes, noch ber Bille Bottes ift. Auch enthullt ber bimmlifche Bater Giniges bem inneren Menfchen; Anberes offenbart bas Rleifch und Blut, bas ift ber außere und animalifche Denfch. Bie es munberbare Cfftafen gibt, bie bem inneren Menfchen angeboren, fo gibt es auch unzweifelhaft Efftafen im animalifchen Menichen, vermittelft ber Starfe ber Ginbilbunge-Fraft. Martin Delrio ergablt in feinen "Disquifitionen" von einem Rnaben, ben bas beftige Berlangen, feine abmefenbe Mutter gu feben, in Efftafe verfeste, fo bag er, obwohl fie viele Deilen weit entfernt war, fie mirflich fab und ale er mieber zu fich fam, fich an Alles, mas er gefeben batte, erinnerte und auch viele Mertmale angeben fonnte, bag et feine Mutter wirflich befucht babe.

Dier wirfte bas Berlangen bes augeren Menfchen, namlich bes Blutes und bes animalifchen Theiles;

benn bie Seele, wenn fle einmal vom Rorber getrennt ift, konnte nur burch ein Bunber wieber mit ibm vereinigt werben. Das Blut enthalt eine efftatifche Rraft, Die, fobalb fie burch ein glubenbes Berlangen erregt ift, auch ben Beift bes außeren Denfchen zu einem abmefenden Begenftande gu führen vermag. Diefe Rraft aber liegt im aufferen Denichen rubig und mirft nicht fruber, ale bie fie von ber burch ein glubenbes Berlangen entzunbeten Ginbilbungefraft ober auf irgend eine andere fünftliche Beife erregt wirb. Geht aber bas Blut gemiffermagen bet Berftorung entgegen, bann treten alle feine Rrafte, Die gupor in ibm rubten, obne vorausgegangene Erregung ber Ginbilbungefraft, von felbft in Thatigfeit, benn auch erft burch bie Bermefung bes Rorns entwidelt fich bie Birffamteit ber Samenfraft, die fonft unfruchtbar ichlief. Da nemlich bie Effengen ber Dinge und ibre Lebensgeifter ber Faulnig nicht unterworfen find, fo erheben fle fich frei und unverfehrt aus ber Auflofung ber nieberen' Barmonie. Bebe verborgene Gigenschaft, fobalb fie burch vorausgegangene Digeftionen, mas mir Faulung (Butrefaction) nennen, von ben forperlichen Banden erlost ift, offenbart fich und tritt in freie. ungehemmte Thatigfeit. Wenn baber eine Bunbe burch ben Autritt ber Luft eine mibrige Beichaffenbeit angenommen bat, bergufolge bas Blut balb in ben Ranbern ber Bunbe brennt und fogar eiterig mirb, fo tritt bas Blut in ber frifden Bunbe, megen ber genannten frembartigen Befchaffenbeit, fcon in ben Beginn ber Bermefung, mas auch bei bem mit bem Spatel aufgefaßten und ber magnetischen Salbe beftrichenen Blute ber Fall ift. Durch bie begins nende gaulniß nun wird bie im Blute verborgene,

fonft rubenbe efftatifche Rraft in Thatigkeit gefest, und weil fie vermoge ber verborgenen Efftafe gu ihrem Rorper gurudverlangt, fo fleht foldes Blut in fortgefester Begiebung gu bem Blute bes Inbivibuume, von bem es berrührt. Alebann verlangt ber Magnet in ber Salbe zu wirfen und faugt vermittelft ber efftatifchen Rraft (um mich biefes Ausbrude in Ermanalung eines paffenberen zu bebienen) alles Schabliche aus ben Ranbern ber Bunbe, unb enb= lich wird burch die mumiale, balfamifche und attrace tive Eigenschaft ber Salbe ber Magnetismus vollführt. Dies ift ber bofitive Grund bes naturlichen Magnetismus in ber Salbe, mit welcher Anficht auch bas Licht ber Babrbeit übereinftimmt. euer Schat ift, ba ift auch euer Berg, beift es in ber beiligen Schrift. Wenn ber Schat im Simmel ift, bann ift bas Berg, namlich ber Beift bes inneren Menichen in Gott; wenn aber ber Schat in vergangliche Dinge gefett wirb, fo ift auch bas Berg und ber Beift bes aufferen Menichen im Berganglichen. (Belmont nimmt biefe Stelle ber Bibel wortlich und will ihre bilbliche Deutung nicht gulaffen, inbem er fortfabrt): man erflare bier nicht bas Berg blos ale Webante und Berlangen; bas barauf folgende Beliviel von ben Ablern und bem Mafe zeigt', bag biefe Stelle nicht als Bilb auszulegen ift. Die Abler find wirflich und ortlich bet einem Leichname zugegen; fo tann auch ber Beift bes inneren Menfchen wirklich und brilich im Reiche Bottes in une, und bas Berg ober ber Beift bes animalifden (thierifden) Menfchen wirflich und bris lich bei feinem Schape fein. Man barf fich beshalb nicht munbern, bag ber aftralifche Beift bes animaliften Menfchen fich noch nach bem Tobe bei einem

vergrabenen Schatze zeigt. Der außere Menfch ift ein Thier, bas nach bem Antrieb und bem Willen bes Blutes lebt, ber innere aber ift fein Thier, fonbern bas Cbenbilb Gottes.

Dier noch einige Worte über ben Dagnetismus, ber bie Abler gu ben Leichen gieht. Diefe Bogel haben gewiß tein fo fcarfes Beruchsorgan, - bag fie von ihm geleitet, g. B. von Stalien aus nach Afrifa fliegen, wenn es bort Leichen gibt. Der Geruch verbreitet fich nicht fo weit; es verhindert bies bie Dazwifden liegenbe Meereeflache und eine ibn vergebrenbe Gigenschaft ber Luft. Auch fonnen biefe. Bogel in fo weiter Ferne bie Leichen nicht feben, befonbers wenn fle binter einem Berge liegen, fonbern burch ben Dagnetismus merben fie mirflich unb ortlich angezogen, b. b. von bem mumialen Beifte bes Leichnams und nicht von bem Geruche bes vermefenden Rorpers. Dies fommt baber, weil ber Abler foviel bes mumialen Beiftes in fich aufnimmt. Auf abnliche Beife werben ber Beift und ber Bille bes aus einer Bunbe genommenen und mit einem Svatel in Die magnetische Salbe gestoffenen Blutes, zu ibrem Schate. b. b. zu bem übrigen Blute gegogen, von bem fie berftammen. Dag bem Blute aller Thiere eine Seele innewohne, nimmt icon bas erfte Buch Mofis an. Das Blut befitt namlich gewiffe Lebensfrafte, Die, ale ob fle befeelt maren. 1. B. von bem himmel Rache gegen einen Morber forbern, ja auch von bem irbifden Richter bie Beftrafung beffelben verlangen. Dur vom Beiffe bes Blutes, b. b. bes außeren Menfchen, geführt, erfteigen ferner Die Rachtmanbler Soben und thun ben Bachenben fonft unmögliche Dinge: und zwar burch eine magifche, bem außeren Menichen naturliche Rraft.

Rur ber Ununterrichtete wirb an bem Ausbrude "ma= gifche Rraft" Unftog nehmen ; meinetwegen mag man fle auch geiftige Starte beifen, benn an bem Namen liegt wenig, es hanbelt fich gunachft um bie Sace. Es ift eine folde magifche Rraft in bem inneren Menfchen, mag man nun barunter bie Seele ober ben Lebensgeift verfteben. Da zwischen bem inneren und bem aufferen Menfchen in allen Dingen ein gewiffes Berhaltnig ftattfinbet, fo muß auch biefe Rraft burch ben gangen Menfchen verbreitet fein, nur ift fle in ber Seele thatiger, im Fleifc und Blute aber fcon weit ericblaffter. Der Lebensgeift vertritt im Fleifch und Blut bie Stelle ber Seele, b. b. er ift im außeren Menichen berfelbe, ber im Samen bie gange Geftalt bes Denfchen, jenen folgen Bau und vollfommenen Umrif, fowie bas Biel und bie Grangen feines Wirtens fennt, weil er es in fich enthalt; und ber ben Menfchen von Mutter Leibe an. bis gum Ablauf bes Lebens begleitet. Dowohl er fonft mit bem Leben verfchwindet, bleibt er in ber Leiche eines burch Gewalt getobteten Menfchen noch ingewiffem Grabe gurud. Ginen von felbft und aus Somache ber Ratur Beftorbenen aber verlaffen fowohl ber angeborne ale ber influirenbe (einfließenbe) Beift zugleich. Die Seele, ale völlig geiftiges Befen, tonnte weber ben Lebensgeift (ben forperlichen nemlich), noch viel weniger bas Fleifch und bie Rnochen bewegen, wenn nicht eine ihr naturliche, jeboch magifche und geiftige Rraft aus ber Seele in ben Beift und ben Rorper einfloffe. Wie murbe ber forperliche Beift bem Befehle ber Seele geborchen, wenn nicht Diefer Befehl ben Beift und bierauf ben Rorber gu bewegen im Stande mare. Aber man wird vielleicht Begen biefe magifde Bewegungefraft einwenden, fie , mirte innerhalb ihres Rorvers und ihrer naturlichen Bohnung, und wenn man fie beshalb magifc nenne, fo fei es nur ein Digbrauch bes Ramens, ba biefelbe ja nichts außer ihrem Rorper gu bewegen ober gu verandern vermoge. Auf biefen Ginmurf ift gu erwiebern: Bene ber Geele natürliche magifche Rraft, bie außer fich binaus wirft, liegt im Menfchen verborgen und bebarf ber Erwedung, benn fle ift gleiche fam in einem folaftruntenen Buftanbe, ber fle jeboch nicht binbert, taglich in ihrem Rorper bie ibr obliegenben Berrichtungen zu vollziehen.

Diefe magifche Rraft ift alfo auch im augern Menfchen, nemlich im Fleisch und Blut, jeboch auf eine weit fcmachere Beife; ja fie ift nicht nur im außeren Menfchen, fonbern nach Berbaltniß auch in ben Thieren und vielleicht in allen anberen Dingen. ba febes Gingelne einen Umrif (adumbratio, Befchattung) bes gangen Beltalle in fich enthalt. Magie bes außeren Menfchen bebarf jeboch nicht meniger ale bie bes inneren einer Ermedung. ben geiftig wirtenben Dingen findet eine Berbinbung [Rapport] flatt und wie Beift mit Beift fampfen fann [Antipathie], fo fonnen fle auch in freunbichaftlichem Berhaltniffe zu einanber fieben [Gompatbiel.

Als Beisviel von ber Wirfung ber magifchen Rraft bes Menichen führt Belmont bie Muttermaler an. Wenn z. B. eine Schwangere beftig nach Ririchen verlangt und fich alfo recht lebhaft Ririchen porftellt, fo brudt fich bie Spur einer Ririche bem Rinbe ein, und zwar gerabe an bemienigen Theile, beffen entsprechenben Theil ihres eigenen Rorvers bie Schwangere mit ber Sanb berührt. Gin folder Einbrud ift bann nicht bloß bas leere Bilb einer Rirfde und ein einfacher Fled, fonbern er blubt und reift gu gleicher Beit mit ben übrigen Rirfcbaumen, und gwar burd Beranberung ber Farben. Dies ift gewiß eine bobe Rraft bes mitrofosmifden Gels ftes, welche eine mabre Ririche, b. h. ein mit ben inneren Eigenschaften ber Rirfde bezeichnetes Bleifc burd bie bloge Borftellung erzeugt.

-----

Die Beifter find Die Bubrer bes Magnetismus, aber weber himmlifde noch höllifde Beifter, fonbern aver wever pimmulime noch poulime Geiter, jonoren bie, welche im Menfchen felbft entfieben, wie bas Beie, welche im Steine. Ein Theilchen bes Lebensseuer aus bem Steine. Billen bes Menfchen eine geiftes nimmt nach bem Millen bes Menfchen eine ibeale Wefenheit und gleichsam eine Form an. -Der Beift, ber porber reiner als ber Mether mar, febt nach Annahme biefer Borm zwifden bem Roperlichen und bem Richtforperlichen in ber Mitte. Er nimmt hierauf bie Richtung, welche ber Bille ibm andeist, ober mobin Die bem Beifte anerschaffene untrügliche Biffenschaft nach bem feiner Birffamfeit vorgeftedten Biele ibn fenbet. Die einmal im Buge begriffene ibeale Befenheit wird bann weber burch raumliche noch zeitliche Schranken aufgehalten. Gie ift aber fein Damon und auch nicht bie Birtung eines Damons, fonbern fle ift eine gang natürliche Thatigfeit unferes eigenen Beiftes.

Belmont ift ferner ber Unficht, bag ben magnetischen Rruften bes Magnets und ber unbelebten Dinge ein natürliches Gefühl, bie Urfache jeber Bannet in Bennber Menn ber Magnet fich nach bem Bole richtet, fo muß er benfelben ten-nen, wenn er in feiner Richtung nicht irren will. Bie follte er aber ben Bol fennen, wenn er ibn nicht fühlt? Chenfo, wenn man ein Gifen in feine Rabe bringt und er wendet fic nach bem Gifer obne ben Bol zu beachten, fo muß er nothwenbig bas Gifen gubor gefühlt haben. Das Gefabl aber murbe allein nicht binreichen, wenn nicht auch ber Antrieb ber Liebe babei mare; er muß beshalb mit einer gewiffen natürlichen Bhantafie begabt fein. Gine anbere Bhantafie giebt ibn gu bem Gifen, eine anbere nach bem Bole; wieber eine anbere Richtung bat feine Phantafte, wenn er eine zu fruhe Riebertunft verbindert, ober Ratarrbe und Darmaicht vertreibt. Die Bhantaffe bes Bernfteins giebt Strob an, gwar febr trage, aber boch auf eine genau mabrnehmbare Weife: mit unferer Mumie verbunden giebt ber Bernftein ftarter ale unfer Magnet nach ber entgegengefesten Seite und wird zu einem Benexton [Amulet]. Sollte man fich etwa barüber munbern, bag leblofe Es erfullt ja ber Dinge eine Bhantafte befiten ? Beift bes Berrn bas gange Beltall.

Es gibt Bflangen, beren Genug verfchiebene Beifteszerruttungen erzeugt, aber nicht burd bie Berftorung bee Gebirne ober bie Berftreuung feiner Beifter, fonbern ihre frembe und tolle Phantafte übermaltigt bie unferige und macht fie eine Beit lang ober auch für immer fich bienftbar. Geht nicht auf aleiche Beife bie Sunbewuth auf ben Denichen über? Ift es nicht bie in ben Speichel verfeste Buthphantaffe, welche balb ffegreich über bas Blut jenes Thieres triumphirt, bas fie bei offener Saut, wenn auch nur fdmach berührt? Es weicht alebann ble bisherige Phantaffe bes gangen Blutes und biefes nimmt bie mafferichene Bhantaffe einer fremben Tinctur wiber Billen auf. Die erhobte und erregte magifche Rraft bes hunbes flegt über bie nicht erregte, sonbern folummernbe Phantafte ber von ibm gebiffenen Thiere. Rein Thier ichnist und perthetbigt fich beshalb gegen einen tollen hund, benn biefer abt einen Bauber aus, gegen ben weber Bahne noch

Borner etwas vermögen.

3m außeren Menfchen alfo, gleichwie in ben ibn umgebenben Thieren, folaft eine magifche Rraft, Die nicht allein im Menichen (obwohl bei biefem viel leichter), fondern auch in anberen lebenben Beidopfen gewedt werben fann; ja im gangen Univerfum ift ein Geift verborgen, ben wir bas Magnale magnum nennen, welcher Urbeber und Bermittler ber fombas thetifden und antipathetifden Erfdeinungen ift und burch ben ber Dagnetismus, ale burch einen Leiter (Bebitel), auf entfernte Gegenftanbe wirtt. [An einer anbern Stelle fagt Belmont bieruber: Das Mittel biefer geheimen Gigenschaft, woburch Abmefenbes auf Abmefenbes burch Wechfelverhaltniffe einwirft, ift bas Magnale magnum (bas große magnetifde Spiel genannt; Baracelfus gebrauchte burd= gebenbe bas Wort Magnale.) Allein biefes ift nicht eine forverliche Subftang, welche man verbichten, meffen und magen fann, fonbern biefes ift ein atberifder Beift, rein, lebenbig, welcher alle Dinge burdbringt und bie Daffe bes Weltalls bewegt.]

Die ganze Natur ist magisch und es gibt keine Wirkungskraft, die nicht von der Phantasie ihrer Form und zwar magisch hervorgerusen wird. Die formalen Eigenschaften, welche von den Formen der dreit Prinzipien, des Salzes, des Schwesels und des Merkurs [dies find die Elemente der Paracelsisten] ausgehen, stammen von den Phantasien dieser Vormen her und werden, weil sie sehr körperlich sind und noch im Schoose der Elemente liegen, formale und verborgene Eigenschaften genannt. Sie sind eigentlich magische Wirkungen, die von der Phantasie

ber genannten Formen ausgeben, fleben aber megen ibrer Rorperlichkeit auf niedriger Stufe; boch bermogen fie ben Bweden, zu benen fie bestimmt finb, volltommen ju genugen. Dabin gehoren g. B. ble Rrafte ber Schlafe, ber Abführungsmittel u f. m. Außerbem gibt es anbere, eblere Gigenschaften, bie aus ber Bhantaffe ber Formen eines gemifchten Rorbere (Mirtum) entfpringen, und biefe find bann, vermoge ber Korm, im Gangen enthalten, wie ber Dagnetismus bes Dagnets, Die Rraft ber Tincturen, Desaleichen bie Spezifica und alle Gigenmittel, Die entmeber megen ibres Bangen ober megen ber Form eines gangen Theile, nicht aber wegen eines einzigen Brincipe ibre Rrafte befiten : 2. B. Bflangen, beren Rrafte im Stengel, in ber Burgel, in ben Blattern, in ber Krucht liegen, und nicht in einem ibrer brei Elemente. Das Antimonium (Spiefiglang), fo lange. es in feiner Form bleibt, befitt bie größten Rrafte. bie es in feinen Bringipien niemals erlangt. Gin Rofenblatt bat eine anbere Rraft, als bas Gelbe in ber Rofe, aber es befitt biefelbe nicht megen feiner brei Elemente, fonbern wegen bes ibm eigenthumlichen Lebens; wenn biefes gerftort wird, bann bat es wieber andere Rrafte, wie 2. B. bas Rorn in feinem erften Leben nabrt, wenn es aber biefes verliert, fo entwidelt fich feine Fortpflangungefraft. Auf ber britten Stufe fteht bie magische Rraft, bie aus ber Phantafte bes Lebens, und gwar bes Bes fammtlebens bervorgebt, wie bei ben Thieren und im außeren Denfchen; biefe ift icon weit geiftiger. boch ftebt fle noch nicht auf bem bochften Gipfel, obwohl fie burch viele Uebung und eine ftarte Bhantoffe ju einem boben Grabe von Bollfommenbeit Bebracht werben fann, wo fie alebann bie mabre Magie bes inneren Menfchen fo genau als moglic

nachahmt.

Raft jebe magifche Rraft bebarf ber Erwedung. Die nieberfte wirb burch vorausgegangene Barme erregt, ale ein Dunft ober eine geiftige Luft, in melder bie fonft tief ichlafenbe Bbantafie aufwacht unb woburd eine Bewegung ber forperlichen Beifter beginnt. Die mittlere magifche Rraft, nemlich bie Rraft bes Dagnetismus, wird burch vorausgegangene Berührung gewedt. Die ber britten Stufe, bie magifche Rraft ber Thiere und bes außeren Menfchen. wird gewedt burch eine lebhafte Borftellung und Rarte Ginbilbung; bie bes aufer ben Abern befinblichen Blutes aber, welche gleichfalls noch ruht, burch bie erhöhte Bhantaffe ber Baffenfalbe ober baburd, bag man bas Blut ber Faulnig unterwirft, burch welche bie Elemente fich icheiben, bie Effengen abet (bie nicht faulen), fowie bie effentialen Bhantaffen, bie in ben Gigenschaften verborgen lagen, in Thatigfeit gefest werben.

- In welchem Gegenstande also die Phantaste eine beftige Begierde nach dem Geiste einer andern Sache erlangt hat, um Etwas zu bewegen, zu ziehen, auszutreiben oder zuruckzustoßen, da und sonst nirgends erkennen wir den Magnetismus als eine natürliche magische, von Gott verliehene Gabe eines solchen Gegenstandes an. Die formale Eigenschaft ist von den sympathetischen und verborgenen Eigenschaften barin verschieden, daß die Phantaste, welche diese arregt, nicht auf die locale (drtliche), sondern nur direkt auf die alterative seine materielle Beränderung hervorbringendes Bewegung gerichtet ist. Jeder Magnetismus muß daher entweder sympathetisch ober

antipatbetifch fein; aber es ift nicht jede Sympathie

nothwendig magnetifch.

Dan wird nun leicht begreifen, bag nicht nur bem Blute, fonbern auch ben Gaften und ben Ercrementen eine Bhantafte und ein magifches Berlangen innewohnt, aber im Blute wirft biefe Bbantaffe machtiger, ale in ben übrigen Dingen. Und weil biefelbe leicht übertragbar ift, fo gefchieht es oft, baß g. B. beim Entel bie Sitten und fonftigen Giaenbeiten bes Grofvatere fich zeigen. - Die Beinb= fchaft, welche zwischen bem Bolfe und ben Schafen beftebt, offenbart fich fogar an ihren Rellen; es baftet beshalb bie animalifche Bhantaffe nach bem Lobe nicht allein an bem Blute. Wer fich mit Bielfragfellen (beren es in Schweben viele gibt) gubedt, ber muß beftanbig von Dablzeiten und vom Effen traumen; bies fommt von ber Frefigier jenes Thieres ber, indem feine noch im abgezogenen Felle mobnenbe Bhantafte auf ben Menfchen übergebt, Darunter fcblaft. Durch bie Wirfung ber Phantafte bes Blutes geschieht es, bag bas mit einem Spatel aufgefaßte und in bie magnetifche Galbe gebrachte magnetisch wirft. Die fonft folummernbe und gur Wirfung gu trage Phantaffe wird alebann burd bie Rraft ber magnetischen Salbe erregt und indem fie in ber Salbe eine balfamifche und beilende Rraft finbet, wunfcht fie biefelbe ihrem Bangen Toem Rorper, aus bem fle ftammt] mitzutheilen und burch geiftigen Dagnetismus alle frembe Tinctur aus ibm gu entfernen. Die Phantafte eines folden Blutes ift fomit gurudwirtenb und efftatifc; ber magnetifche Bug aber, ber beim Blute beginnt, wird burch bie Beilfraft ber Galbe vollenbet. Beboch gieht Die Galbe nicht bas Schabliche ber Bunbe an fic , um eine

Banborabuchfe zu werben, fonbern fle veranbert bas ibr jugeführte Blut in feinem Beifte, macht es beiltraftig und erregt feinen Dagnetismus. Diefer febrt gu feinem Individuum gurud, um im gangen Denfchen ben ibm verwandten Blutgeift gu beilen. Er giebt nemlich ben ichablichen Ginbrud aus ben Bermunbeten und vertreibt benfelben burch bie beilenbe Rraft, welche über bas Uebel flegreiche Rraft theils im Blute erregt, theils ibm auch burch bie Galbe eingepflanzt ift. Sonft zieht auch ber burch bie Faulnig in einer Gierfchale gleichsam von feinen Feffeln befreite Blutgeift vermittelft ber Dumie eines Bunbes eine Rrantbeit an und übertragt biefelbe auf ben Bunb, aus feinem anbern Grunbe, ale weil bier ber Magnetismus ohne ben Balfam ber magnetifchen Salbe angewendet wirb. 3d babe überdies bie Babrnehmung gemacht, bag wenn ein Bermunbeter auch mehrere Wunben zugleich empfangen, fo reicht boch bas Blut aus einer einzigen Bunbe bin, um bie übrigen ebenfalls zu beilen, weil jenes Blut Die harmonifde Uebereinstimmung mit bem Beifte bes Bangen bewahrt und aus bemfelben bie feinbfelige Befchaffenheit berauszieht, bie fich nicht nur ber Bunbe felbft, fonbern auch bem gangen Denfchen mitgetheilt bat. Wegen Giner Bunbe vfleat ja gleichfalls ber gange Menfch vom Fieber befallen gu merben.

hier beschließen wir biesen Auszug aus ber Belmont'schen Schrift von ber magnetischen heilung ber Bunden, ba helmont in dem Benigen was noch folgt, theils fernere Beweise für bie eigentlich

magifche Kraft bes Menschen vorbringt, die soweit es zur Erklärung der Sympathie und des Magnetismus dient, im Vorhergehenden zur Genüge berücksichtigt ift, theils über die Waffensalbe und ihre magnetische Wirkung bereits Gesagtes wiederholt. Es folgen nun einzelne Sage aus anderen Schriften Helmont's, welche gleichfalls die Erscheinungen des Magnetismus und der Sympathie zum Gegenstande haben.

Reulich, ergablt Belmont, ift ein symbathetis iches Mittel veröffentlicht worben, welches aus ber Kerne beilt. Gin Doctor ber Theologie berichtete .mir, ba er nicht begreife, wie ber Bitriol bie Rraft befigen fonne, Die Bunde eines Abmefenden gu bei-Ien, wenn er auf ein von ber Bunbe blutiges Stud Leinwand geftreut werbe, fo habe er eine folche Rur ber Bilfe Des Teufele zugefchrieben; auf ber anbern Seite aber habe er einige von rechtschaffenen Dannern bamit angeftellte Broben gefeben. Bei feinen Smeifeln und Gemiffenescrupeln babe er nun bie Sache auch probirt und zwar auf folgenbe Beife. Er ftreute namlich Bulver vom beften Bitriol auf ein blutiges Stud Leinwand mit ber ausbrudlichen Erflarung, bag es feinen Erfolg baben und bie Rur nicht gelingen folle, wenn auch nur bie geringfte Mitwirtung bes Satans babet mare; er habe jeboch mabrgenommen, baf bie Bunde ichneller als gewöhnlich beilte und auch bas Blut fogleich geftillt murbe. Daburd fei er nun überzeugt worben, bag naturliche, obaleich uns unbefannte Urfachen, bei ber befagten fompatbetifden Beilung wirten.

Die sympathetischen Mittel gleichen gewiffermagen ben Influengen (Ginfluffen); benn nicht nur bie Luft, fonbern auch Felfen, Dacher und buntle Rorper legen ibrer Birfung fo wenig ein binbernig in ben Bea. als bem Geftirneinfluffe. Das Bringip ber fompathetischen Birtung ift baber auch eine ben aftralischen Ginfluffen vermanbte Rraft, melde burd bie Ginftrablung auf ben ihr gugeeigneten Gegenftanb wirkt.

3m Bflangenreiche babe ich bie Chermurg, besgleichen bas Klobfraut fennen gelernt, welches burch bloge Berührung befrige Schmerzen fogleich vertreibt, pber wenigstens linbert. 3ch fab, wie ein Beinchen aus einem Borberfuße einer Rrote fogleich bei ber erften Berührung bas Bahnmeb vertrieb, und burch andere Dinge fab ich auf gleiche Beife bie Fallfucht und abnliche Uebel beilen.

Alles was in Wirklichkeit existirt, liebt gewiffermagen fich felbft: es bat baber auch ein Befühl für ben Freund ober Feinb, b. h. fur bas mas ibm nust und fur bas, mas ibm jumiber ift. Die Selbftliebe liegt im Schoofe ber Matur. Auch bei ben Steinen (am beutlichften beim Dagnet) bemerkt man bie Sympathie und Antipathie, welche boch ohne ein Befühl nicht befteben fonnen. Wo aber ein folches Gefühl, wenn gleich unvollfommen, vorhanden, ba muß es auch von einer Art Einbilbungefraft, Die ihrem Begenftanbe angemeffen ift, begleitet fein; benn fonft mare es rein unmbglich, bag ein Begenftanb etwas mit ibm Uebereinftimmenbes lieben, begebren und anziehen, bagegen etwas Bioriges flieben tonnte, wenn nicht ein wechselfeitiges Befühl, eine Renntnig, ein Berlangen ober eine Abneigung ftattfanbe. Dies Miles ichließt ein buntles Sublen, eine Ginbilbung und ein gemiffes Bilb ber Auswahl, in fic. tonnte fich fonft eine Sache bewegen ober nach ber Beaenwart ibres Objettes richten, wenn fie nicht feine Dabe füblte? Wenn fie aber auch biefe füblt. wie murbe fie fich barnach richten, wenn fie nicht eine gemiffe Borftellung fich machte und alfo eine Art Einbilbungefraft befäße? Bier ift bie Duelle für jebe Renntnig ber verborgenen Gigenfchaften, welche bie Schulen von ihren Forfdungen ausge= foloffen baben. 3ch will nun meine Unficht noch weiter ausführen, bag ben leblofen Dingen eine Art Gefühl, Bhantaffe und ein Ginn für Die Auswahl innen wohnt, jeboch im Berbaltniffe zu ber Rabigfeit und bem Grabe eines jeben. Es ift 2. B. unzweifelhaft, bag einige Blumen bie Sonne begleiten, und zwar fowohl an Tagen, an welchen bie Sonne von Bolten verbult ift, als auch bei Racht, moburch fie zeigen, bag fie ein Gefühl, eine Bewegung und ein Berlangen nach ber Sonne baben, obne welche Gigenschaften es ihnen unmöglich mare, bie verborgene Sonne zu begleiten. Wenn fie am Abend bie Sonne bei ihrem Untergange verlieren, wenben fle fich, bie Racht mag inzwischen warm ober falt, beiter ober regnerifch fein, ohne Unterbrechung nach bem Aufgange.' Dies zeigt, bag fie eine Renntniß von bem Aufgange und bem Laufe ber Sonne baben und fühlen, auf welcher Seite Diefelbe unter- und auf welcher fie aufgebt. Dan mag bies einen Inftintt ber Ratur nennen, ober welcher Rame fonft beliebt; benn bie Ramen anbern bie Sache nicht. Es ift ein Fattum, bas feine Urfache in ber Blume hat. Indef findet man folde Erfcheinungen bei

Bflangen, Die eine vegetative Seele befiten, vielleicht weniger munberbar; aber auch bei Mineralien tommen biefelben vor. Es gefchiebt faft nichts in ber Matur obne eine eigene Bewegung, und mas fic freiwillig ober von felbft bewegt, thut bies vermoge ber ibm vom Schöpfer verliebenen Gigenfchaft, welche bie Alten Gelbftliebe nennen, und von ber fie bebehaupten, bag fie ber Ratur ju ihrem Schupe anerichaffen fei. Wo biefe vorhanden ift, ba muß auch nothmenbig Sympathie und Antivathie porbanben fein, in Bezug auf die Berfchiedenheit ber Dbiette. Go follen g. B. von Ablerfebern bie Rebern anberer Bogel zerfreffen werben; und in Tuch, bei bem Bolle von felbft geftorbener Schafe ift, brechen in Rurgem Locher, mas aber nicht ber Fall ift, wenn bas gange Tuch aus berartiger Bolle verfertigt wirb. Erommel aus Schafe- ober Gfelefell verftummt, wenn baneben eine aus Wolfsfell gefchlagen wirb. was bat bies mit ben Mineralien gu fchaffen? gebe vom Bflangenreiche burch tobte Dinge allmälig gu ben Steinen über, benen bie beilige Schrift eine große Rraft zuschreibt. Die Steine aber tonnten fich meber bewegen, noch veranbern, wenn fie nicht ein Gefühl von ihrem Gegenstande batten. Die rothe Roralle murbe, wenn fie angehangt bas Bleifch (bie blofe Saut) eines bofterifden Beibes berührt, nicht blag werben, falls fie nicht felbft bie Gebrechen eines folden Beibes füblte. Um beutlichften zeigt fich bies Befühl bei bem Magnet. Er wenbet fich, wie wenn er belebt mare, nach Rorben, und gwar aus eigener Bewegung, nicht aber weil er vom Morben angezogen wirb. Wenn ber Magnetftein, mit feinem entgegengefetten Theile nach Rorben gerichtet, in eine bolgerne Budie helegt und fo auf ftebenbes

Baffer gefett wirb, fo brebt fich bie Buchfe mit ber größten Befchwindigfeit, daß bie andere Seite bes Steines nach Rorben fieht. Gefcabe bies burch bie Ungiebungefraft bes Norbvole und nicht burch eine freiwillige Bewegung bes Magnetfteines felbft, fo murbe jebenfalls auch Die bolgerne Buchfe, von bemfelben Buge geleitet, nach bem nordlichen Ufer bes Baffere fich bewegen. Dies ift jeboch nicht ber gall, fonbern bie Buchfe bleibt mit ihrem Steine unbeweglich, nachbem fich ber Stein mit ihr auf bie erforberliche Seite gebrebt bat. Es erhellt baraus beutlich, bag ber Dagnet fich aus eigener freier Bewegung nach Rorben wenbet. Er muß beshalb ein Befühl und eine Renntnig von bem Morben und qualeich ein Berlangen nach ihm baben. Wenn man in bie Rabe ber befagten Buchfe ein Stud volirten Stahl halt und zwar an die fubliche Seite, fo verlaft ber Magnet fogleich ben Morben und wenbet fich nach bem Stable; und zwar wendet fich bie nicht nur nach bem Stable, fondern fie fcmimmt auch auf ibn gu. Der Magnet giebt alfo in biefem Falle bas Gifen bem Horben vor, woraus fich ergibt, bag er eine Babl gwifden ben Begenftanben zu treffen vermag. Ginige haben ben einfältigen Zweifel erhoben, ob mobl ber Magnetflein bas Gifen giebe, ober bas Gifen ben Magnetftein? Ber fo frant, ber weiß nicht, bag eine wechselfeitige Ungiebung flattfindet. Die Angiebungefraft ift beiben Theilen anerichaffen, fo bag nicht ber eine giebt und ber andere blos bem Buge geborcht; wenn ber Stabl leichter ift als ber Magnet, fo wird er gum Magnete gezogen, ift aber ber Stein leichter als ber Stahl, fo finbet bas Gegentheil Statt. Es ergibt fich auch aus diefen Beobachtungen, bag bas Berlangen fraber

flattfindet als bie Angiebung, und bag bie lettere bem erfteren folgt, wie bie Birtung ihrer Urfache. Wenn baber nach bem Beugniffe ber Bahrheit Alles aus feinen Werfen erfannt wird und ber Baum fich in feinen Fruchten zu ertennen gibt, fo fonnen gewiß folche angiebende hinneigungen nicht befteben, ohne zugleich fur bas Borbanbenfein eines gewiffen Lebens, Bublens, Erfennens und Bablens Beugnig abgulegen. Das Leben ber Mineralien ift aber ebenfo wie bas ber Bflangen von bem animalifchen (thierifden) Leben zu unterfcheiben. Die Bflangen und Mineralien mirten nur Gines ober meniaes Gigenthumliche, und gwar mit berfelben Beftimmtbeit. Gigenthumlichfeit, Reigung und Rothwendigfeit; fo oft ein geeigneter Begenftand in ibre Rabe fommt. Das Thier aber wirft Mehreres, und gwar nicht genothigt, auch nicht wegen biefes ober ienes Beaenftanbes, fonbern völlig nach feinem eigenen Billen. Bohlgefallen, Berlangen und feiner freien Babl. Benn ten Rrautern und Mineralien Rabiafeiten innewohnen, welche ihre verborgenen Gigenschaften erregen und leiten, fo muß bas Bleifc und Blut biefelben in weit vorzüglicherer Beife und in reichlicherem Daage befiten. Auch im Rleisch und Blut muß es eine anerschaffene Renntnig, Unterfcheibung und Ginbilbung ber Liebe, ber llebereinftimmung unb ber Aehnlichfeit, befigleichen ber Furcht, bes Schredens, ber Trauer, bes Widerftrebens u. f. m. mit ber Borftellung von Bortheil und Schaben, von Reinbichaft und Breundschaft, von Borgug ober geringerer Bebeutung, von Birfenbem ober Leibenbem geben.

Solche Eigenschaften find bem vitalen Blute megen bes Archeus in höherem Grabe verliehen, als fle in ben nicht beseelten Besen fich zeigen. Gin

Babn von einem Tobten, ber nach erlofdenen Lebensfraften verschieben, bewirft, bag jeber Bahn eines Lebenben, ben er nur berührt, von bem Leben fofort verachtet wirb, abftirbt und ausfällt. Dagegen vermag bies fein Babn von einem folden Tobten gu bewirten, ber eines gewaltfamen Tobes geftorben ober ben eine afute Rrantheit fonell weggerafft bat. In aleicher Beife vermag bas Saar von einem Leichname, ber an einer langwierigen Rrantbeit geftorben, burd blofe Berührung Jebenbe Menfchen tabltopfia gu machen. Wargen und Muttermaler verfdwinben burch bie Berührung eines Leichnams von einem Meniden, ben eine langfame Rrantbeit bingerafft, wenn bie Berührung fo lange bauert, bis ber berührte Theil von Ralte burchbrungen ift. Diefes Berichwinden ift bann eine Birtung ber Ralte und ber Scheu vor bem Tobe.

Wenn man einen Apfel zerschneibet und mit ben beiben inneren Flächen besselben Warzen bis zum Warmwerben reibt, ben Apfel sobann wieder zusamsmenbindet und ihn vergräbt, so vergeben die Warzen, sobald der Apfel fault. Wie nämlich das letzte Leben des Apfels, an dem der Eindruck der Warzen haftet, vergeht, so vergeht auch das letzte Leben der Warzen. Es sind hier keine Worte, kein Glauben und kein Vertrauen erforderlich. Wenn ein solcher Apfel von einem Schweine oder einer Maus gefressen würde, so würden die Warzen nicht vergehen, weil der Magen das letzte Leben des Apfels durch Aufnahme in den Archeus des Thieres gleichlam erhalten würde. Aber im Lode und in der Vereille

gung bes letten Lebens bes Apfels burch bie Faulniß findet keine Erhaltung flatt. Daher verschwinben auch mit bem Erlöschen dieses letten Apfellebens
zugleich die abwesenden Warzen vermöge des sympathetischen Einflusses. Es liegt namlich hierin das Symbol der Sympathie. Der schwammige Apfel ist gewissermaßen mit den Auswuchsen des Fleisches, den Warzen, zu vergleichen. Da nun der Eindruck der Warzen auf diese symbolische Frucht übertragen wurde, so stirbt mit dem Tode des letten Apfellebens zugleich das Siegel und das, wovon das Siegel herrührt.

Bum Schlusse noch eine Stelle über helmont's rathselhaftes Magnale magnum, welches ein Leiter für alle magnetischen und siberischen Kräfte zu sein scheint. In der Luft gibt es, sagt helmont, ein erschaffenes Etwas, das unkörperlich ist, zwischen Geist und Materie in der Mitte steht und keinem von beiden angehört. Es hat in der Schöpfung nirgends Seinesgleichen; es ist kein Licht, sondern eine gleichsam mit der Luft als ihr Gehülse vermählte, obwohl nicht mit dem Wesen derselben verbundene Form. Durch diese Form wird das Blas der Sterne unmittelbar und ohne hindernis in einem Ru überall hingeleitet. Es behnt sich durch die Wärme aus und zieht sich burch die Kälte zusammen. Am vorzüglichsten ist es auf den Bergen.

# Zweite Abtheilung.

Die Praxis der sympathetisch - magnetischen Heilkunde.

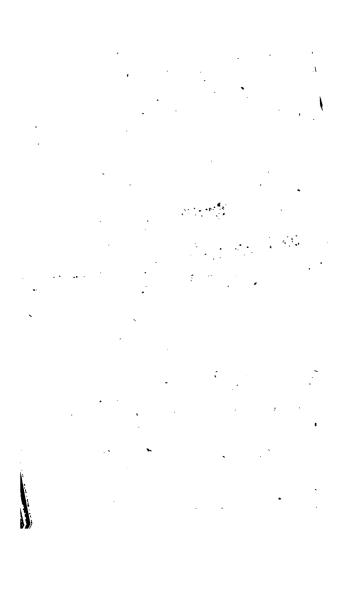

## Zweite Abtheilung.

# Die Praris der inmpathetischen Beilkunde.

## Vorbemerfungen.

Den spmpathetischen Boridriften, welche ber Lefer in großer Denge und forgfältiger Auswahl in biefem zweiten Theile findet, muffen bier einige fur ben Bebrauch berfelben nicht unwichtige Bemerfungen porausgeididt merben.

Diefe Borfdriften, großentheile unmittelbar ben Schriften ber Baracelfiffen entnommen, find gmar im Driginale gewöhnlich von ber Berficherung ihrer Buverläffigfeit begleitet; allein es mare bennoch unflug, bei ber noch allzugeringen Ausbildung ber fympathetifchen Beilfunde, fich in einem Rrantbeitefalle

auf eine einzelne Boridrift zu verlaffen.

Die Befete, nach benen bie Sympathie wirkt, und die Debenumftanbe, welche einen Ginfluß auf ihre Birfung außern, vielleicht biefelbe manchmal gang verhindern, find noch zu wenig befannt; gu ber einen Beit und bei ben einen Rranten gelingt eine fompathetische Rur, zu einer andern Beit und bei anderen Rranten miglingt fie entweber völlig wert hat wenigstens nicht genügenbe Erfolge.

Dagegen tonnen, welcher Anficht auch Marmell ift, bet einer Rrantheit mehrere fympathetifche Mittel Rugleich in Alnwendung gebracht werben, ohne baß Augieta in kinwenoung geveuwe werben, und in bie bei richtiger Anwendung ficher un gune in buin bei eimeiger Anwenbung jimet auf einen gunftigen Erfolg zu rechnen. Das Ropfs auf einen gunftigen man sympathetisch auf verschiebene web 3. B. kann man sympathetisch auf verschiebene Art und zwar, nach Marwell's Anweisung, fol-genbermaßen heilen. Erftens mit bem in biefer Runft Benvermunen petten. Gehrno mit vem in piefer munte anwenbbar ift. Man legt einen von ben im theo netildeu Theile pieleg Berges peldbiepeuen Budueten oben an ber Stirne auf, um bie fogenannte Mumie oven an ver Stiene auf, unt vie jogenunnte geames ober bamit berauszuzieben. Durch eine Leibesübung ober numer dernnognelenen Durch eine Teine gu pies Buntel mirb gu pies fem Zwede ein Schweiß bervorgebracht. Benn nun ber Magnet hinreichenb pon biefem Schweiße erfüllt ift, so nimmt man ibn binweg und bebient fich feis ner nach ben Regeln ber Runft. Billft bu 3. B. eine Ueberpftanzung vornehmen, fo vermische ben mit Comeig nup Beiliften Theifen aubeinffren Baduet mit febr guter, fetter Erbe, und fae ober pflanze alsbann Samen ober Murzeln barein, welche bie Signatur ber Rrantheit ober bes Gliebes haben, bergleichen find beim Ropfweb Gifenfraut, Salbei blatter, Raonien (Gichtrofen) und in bibigen Rrant. beiten Robn. Man fann auch ben Magnet in einen Rufbaum einlegen, nach ber Anweisung, melde im porbe Bebeupen Epeile fiper piele Bethigausnudear Bellepen ift, indem man benfelben entweber, nachbei man gubor mit bem Bobrer ein Loch gemacht, bas Innere bes Baumes bringt, ober ibn, wol man bie Rinde, foweit nothig, auffdneibet, gwifd bie Rinbe und bas Golf folebt und bort lagt,

bie Rrantheit völlig gebeilt ift. Man mag nun eine Berpflanzungeart mablen, welche man will, fo fann man die eingepflanzten Rrauter ober ben Baum, in welchen man ben mit ber Mumie getranften Magnet gebracht, mit Baffer begießen, womit man fich ben Ropf gemafchen. But mare es überbies, menn man foldes Bafdmaffer aus ben bie Signatur ber Rrantbeit ober bes franten Rorpertbeile tragenben Rrautern bereiten murbe. Bu einem Bafdmaffer fur ben Ropf fonnte man folgende Ingredienzien mablen: Salbeiblatter, Gifenfraut, Rosmarin, Rofen, jebes eine halbe Sand voll, Rufbaumblatter. Sollunderrinde, jedes gleichviel, eine Sandvoll, foche biefelben in gewöhnlichem Waffer und mafche bes Morgens und Abende ben Ropf bamit. - Ferner fann man auch ben mit ber Mumie angefüllten Magnet mit Speife vermischt ohne weitere Babrung einem Thiere ju freffen geben, beffen Bleifch nicht gegeffen wirb, 3. B. einem Sunbe. Maxwell rath, ein folches Thier zu tobten, fobalb bie Rranfbeit fich vollftanbig gelegt. Es ift inden immer beffer, und mas bie Birfung betrifft. bei richtigem Berfahren ebenfo ficher, wenn man bei ber Transplantation fich ber Bflangen, ber Ameifenbaufen u. f. w. anftatt nutlicher Thiere bebient. - Wenn man ben Robf Morgens und Abende mit warmem Bernfteinbulver beftreut, fo zieht biefes magnetifc alle fcablicen geuchtigfeiten aus bemfelben an fic. - Das Beugungsglied eines mannlichen guchfes übergebunden, fillt munberbar bas Ropfmeb. - Wenn man Gifenfraut an ben Bale bangt, fo ift es auch ein vorzügliches Mittel bagegen; man umgrabt, wenn bie Sanne im Rrebie flebt und ber Mond im Lowen, Die Burgel bes Cifentrautes, mobei aber bas Gifen bie Burgel

nicht berühren barf; Die Scholle fammt bem Rraut bebe aus ber Erde, und wenn bu bie Burgel bes Rrautes gefunden, fo faubere fte von bem Boben, bann giebe bas Rraut umgefehrt, namlich unter fich aus ber Scholle. Wenn bu nun gur geborigen Beit biefes Rraut an ben Bale bangft, fo beilt es alle Rrantheiten bes Sauptes und verhutet ffe auch. Auf bie angegebene Beife fann man alle fur ben Ropf geeignete Rrauter aus ber Erbe gieben, benn baburd werben fie, wie Darwell fagt, gleichfam burch eine neue Beburt bezeichnet und gefdict gemacht, Die zum Ropfe auffteigenben ichablichen Feuchtigfeiten gurudtzutreiben. Diefe Signaturart mar auch ben Alten nicht unbefannt; fie fannten bie mertmurbige Gigenschaft ber Safelwurg, bag fie namlich nach ber Einfammlungsmeife Die Rraft entweber nach unten ober nach oben zu purgiren befomme. - Rerner werden von ber melichen Duf, melde bie Begeich= nung bes Ropfes bat, einige Ruren abgeleitet, 3. B. folgende: Wenn man einen grunen Frofch, bergleichen fich in ben Beden aufzuhalten pflegen, findet, bemfelben ben Ropf wegnimmt und borrt, ben Leib aber ben Ameifen gu freffen gibt, und, menn bas Bleifch verzehrt, Die Bebeine fammelt, bem Ropfe beigefügt in eine Ruffcale thut, und bie Schale wieder zusammen macht und anbangt, fo wird man eine wunderbare Wirfung fennen lernen. hangen mit gludlichem Erfolge einen fleinen leben= bigen Frosch in einer Rufichale an und es lebrt bie Erfahrung, bag auf biefe Beife icon oftere bie fallenbe Sucht gebeilt morben ift. Auch Die Sagre. Dhrenfcmalz, Blut aus ber Rafe, Rafenfchleim u. f. w. tonnte man gur Rur bes Ropfwehs, fowie ber Rrantbeiten bes Rowfes überhaupt gebrauchen; und wie bei biefen Krantheiten, fo ift es bei ben Krantheiten anderer Korvertheile: man fann immer mehrere sympathetische Mittel mit Bortheil, und um einen fichern Erfolg zu erzielen, gugleich anwenden.

Ber fich übrigens ber Sympathie bei heilung von Rrankheiten bedienen will, ber wird wohl daran thun, wenn er fich zuvor mit ber Lehre von diefer heile tunce überhaupt befannt macht, weil er sonft bei der Unwendung einzelner Vorschriften verschiedene Fehler begehen konnte. Wer aber die Grundsaße der sympathetischen heilfunde kennt, der wird auch bei jeder Kur die geeignetsten Mittel heraussinden, und für Krankheiten, die in diesem Werke nicht genannt sein jollten. sich selbst das erforderliche Verjahren zusammensehen, oder bei anderen Krankheiten gegebene Vorschriften nach eigener Einsicht abandern können.

Endlich ift es nothwendig, bag wer burch Sympathie heilen will, auch von bem Wefen und ben Urfaden ber Krankbeiten einen Begriff hat, bamit er nicht etwa heilsame Naturkrifen, bie ofters in Fiebern, manden Blutfluffen, Ausschlägen u. f. w. fich außern, auf eine fur ben Kranken hochft gefähr-

liche Beife aus Unwiffenheit gurudbrangt.

Bas nun insbesondere biesen zweiten Theil ansbelangt, so hat er keinesmegs ben Zweck, eine mögslicht große Masse sogenannter Sympathiemittel zu liefern; es ware dies bei einem weit geringeren Aufwande von Mühe etwas Leichtes gewesen, sondern er sollte zunächst eine Beispielsammlung für die im ersten Theile ausgesprochenen Ansichten bilden und den Leser zu weiterem Nachdenken über die wunperbaren Kräfte der Natur ausmuntern. Nicht der, welcher im Bestige von einem großen Hausen bund zuswemengewürselter sympathetischer Borschriften ist. Some

bern ber, melder fich einen richtigen Begriff von ber Wirfungemeife bes Magnetismus und ber Sympathie gu machen gesucht bat, wird in biefer Wiffenschaft aludiche Erperimente anftellen. Die Anordnung Diefes zweiten Theiles ift fo getroffen, baf bem Lefer Die Bergleichungepuntte mit ben im erften bargelenten Unfichten überall obne Schwierigfeit in Die Augen fallen werden. Der erfte Abichnitt umfaßt bie Transplantation in ibren verschiedenen Beziehungen gu bem Thierreiche, tem Bflangenreiche, bem Mineralreiche und ben Elementen Das Wort Transplantation ift bier in feiner meiteffen Ausbebnung genommen, und es find alle Borfdriften, welche bauptfachlich Die magnetische Rernwirfung gum Begenftanbe baben, unter Diefen Titel geftellt, namlich auffer ber Uebertragung von Rrantbeiten auf Thiere, Baume und Rrauter, auch basjenige Berfahren, welches burch Bermischung ber mumialen Stoffe mit Mineralien, ober burd Bergraben, Berbrennen, Austroduen (an ber Luft), Wegwerfen ber mit mit ber fogenannten Mumie in Berührung gefommenen ober burchbrungenen Dinge Rranfheiten und allerlei Schaben und Uebel magnetifch zu beilen und gu vertreiben fucht. Der zweite Abichnitt entbalt folde magnetifche und fompathetifche Borfdriften, bei welchen feines ber vorbin genannten Merfmale als Saupterforberniß aufgestellt ift, fontern wo die Birfung mehr von ber einfachen Auflegung eines magnetifchen ober fympathetifchen Beilftoffes, ober (bei innerem Bebrauche) von gemiffen fympathetifden Eigenschaften (Signaturen), ober von bestimmten Bablen, Karben, Geruden u. f. m. abbangia gemacht wirb. Daffelbe ift theilmeife bei bem britten Abschnitt, ber von ben Amuleten banbelt, ber Rall.

obwohl bie Amulete auch wieber mit ber Transplantation Giniges gemein haben, indem mehrere berfelben nach einer gewiffen Beit verbrannt ober in's Baffer geworfen werben. Der vierte Abichnitt umfaßt außer einigen Experimenten bie Signaturen verschiebener Pflangen und Rrantbeiten fann namentlich bei ber Transplantation nubliche Dienfte leiften und fein Bebrauch ergibt fic aus bem theoretischen Theile biefes Bertes. Der Anhang endlich , obgleich er Manches enthalt , mas bei Unwendung ber ficherlich auf einfachen Raturgefeten berubenden fympathetifchen Beilfunde unnothig und ale abergläubifde Butbat erfceinen mag, liefert boch bei ber getroffenen Auswahl bes Stoffes einen mefentlichen Beitrag gur Bervollftanbigung ber vorbergebenben Abschnitte. Gelbft bie magifch-magneti= fchen Beilungen bei ben alten Bebraern find nicht blos ale eine Curiofitat aufgenommen, fonbern weil es von Intereffe und Mugen fein burfte, gwifchen biefer aus bem Driente ftammenben Sympathie und ber bisber bekannten Bergleichungen anzuftellen, melde zeigen werben, bag bie fympathetifde Beil-tunbe zu verschiebenen Beiten und bei verschiebenen Bolfern ber Sauptfache nach bas gleiche Geprage traat und fomit tiefere Burgeln bat, ale Danche zugeben wollen:

Mittels erlange ber Rrante feine Gefundheit, ber Sund aber befomme bie Rrantheit, wenn er namlic

empfanglich bafur ift.

Man fann auch ein Stud Schweinefleifch in bem Urine bes Kranken fochen, bis berfelbe ganz einstebet; alsbann gießt man frischen Urin baran, läßt ihn abermals einfochen und wiederholt folches zum britten Mal. Diefes Fleisch gibt man einem hungrigen hunde (ober einem Schweine) zu freffen. Damit foll man alle Krankheiten vertreiben konnen.

2. Gegen bas breitägige Fieber gibt man ten warmen Urin, ben ber Rrante mabrend eines Anfalls läft, mit Brob vermifcht einem hungrigen

Sunbe gu freffen.

3. Das viertägige Fieber läßt fich auf folsgende Beise kuriren. Man vermischt ben Urin bes Kranten, ben er mahrend eines Fieberanfalls läßt, mit einer hinreichenden Menge Mehl, macht einen Teig daraus und bäckt ihn im Ofen wie Brod. Diesses Gebäck wird einem hungrigen hunde zu fressen gegeben, und zwar einem mannlichen, wenn der Krante mannlichen, einem weiblichen, wenn der Krante weiblichen Geschlechts ift. Auf dreis die viermalige Wieberholung dieses Mittels verliert der Krante das Vieber, der hund bagegen wird frant.

4. Wenn man gegen Gelbsucht, Scorbut u. f. w. ein wenig von bem Blute ober bem Urine bes Kranten unter Speife gemischt ben Hunden zu freffen gibt, so werben zwar die Hunde nicht bavon frant (benn sie find für diese Krantheiten nicht empfänglich), aber sie können durch ihre stärkeren Fermente das Ferment im Blute ober Urine des Kranten überwältigen ober binden, was die Genesung bes Kranten zur Kolge bat. Der Urin des Kranten

mit Sabermehl ober frifchem Rinbfleisch gekocht und einem hungrigen Sunde zu freffen gegeben, ift gleichfalls ein Mittel wider die Gelbfucht.

5. Gegen bas Podagra legt man ein Stud mit Bein angefeuchtetes Rinbfleifch auf die schmerzende Stelle. Solches nimmt man nach etwa sechs Stunden wieder meg und gibt es einem Hunde zu freffen. Nachdem dieses Mittel mehrmals wiederholt worden ift, bekommt ber Hund die Krankheit, der mit bem Bodagra Behaftete aber wird gesund.

6. Um bie fallende Sucht zu furiren, laft man bem Kranken im letten Mondviertel zur Aber. Das mit warmer Milch gehörig umgerührte Blut wird einem Sunde zu faufen gegeben. Nachdem man dies drei Monate hinter einander wiederholt, bekommt ber hund die Krankheit, der Fallsuchtige aber wird von feinem Uebel befreit.

7. Wiber bie Braune. Schabe bem Kranten bie Bunge mit Beibenholz und bas Abgefchabte gib auf ein Stud Brob ober Sped geftrichen einem Hunde zu freffen. Es muß bies öfters wieders bolt werben.

8. Gegen ben Anfprung (Milchichorf, ein Gesichtsausschlag) ber Rinber. Ein Rind, bas ben Ausprung hat, reibe, wenn man es babet, mit Roggen brob und gib bieses Brob hernach einem hunbe von einerlei Farbe zu freffen.

9. Ferner werben auch baburch, bag man bie hunbe auf die leibende Stelle auflegt ober fie im Bette neben fich schlafen läßt, Rrankheiten auf dies felben übertragen. — Job erzählt in seiner Anleistung zu ben kuriosen Wiffenschaften von einem Stubenten, ber ein bofes Fieber (febris maligna, wiesches heutzutage Nervenfieber helft) gehabt und soldes

einem hunde baburch beigebracht habe, baß er ihn in feinem Bette liegen ließ. Alls ber Student genas, flarb ber hund. — Ein Anderer, ben die Rolik überaus heftig qualte, wurde daburch kurirt, daß man ihm einen hund auf den Leib legte. Die Rolik hörte bei dem Menschen auf, der hund aber betam dieselbe. — Eine Berson, die heftige Zahnschmerzen hatte, wurde davon befreit, indem fle einen hund an den Baden liegen ließ. — Gegen Pheumatismus soll es ein gutes Mittel sein, wenn man kurzhaarige hunde bei sich liegen und schlafen läßt. Auch die Bodagraschmerzen werden auf wunderbare Weise wenigstens gemildert, wenn ber mit dem Podagra Behaftete junge hunde bei sich liegen läßt.

Die Sunde find überhaupt, wie ber feiner Beit berühmte Arzt Thomas Bartholinus bemerkt, zur Ueberpflanzung von Krantheiten sehr tauglich, weil sie viele Wärme besitzen, wodurch ber Krantheitestoff aus einem fremden Körper angezogen merbe.

## Sabn.

Einige glauben, bie Auszehrung (Schwindfucht) baburch beilen zu konnen, bag fie aus bem Arme bes Rranten Blut laffen und baffelbe einem Sahne gu faufen geben.

### Qubn.

Ein Frauenzimmer, bas am dreitägigen Fieber litt, wurde baburch furirt, bag man ben warmen Urin, welchen bie Kranke mahrend bes Fieberanfalls von fich gab, mit Brod vermischte und einem hungrigen huhn zu fressen vorwarf.

#### Taube.

1. Gegen epileptische Zufalle und Zuckungen, bie von Burmern herrühren, nimmt man eine Taube, bringt fie an ben hintern bes Kranten, bag ber After ber Taube genau auf jenen zu paffen fommt; bie Taube bekommt Zuckungen und flirbt, ber Krante aber wird wenigstens für biesmal befreit.

2. Auch auf Peftbeulen fann man Tauben mit

gerupftem After auflegen.

### Golbammer.

1. Diefer Bogel foll die naturliche Eigenschaft befiben, bag er die Gelbfucht an fich ziehen konne, wenn ber Rrante ibn nur an fiebt.

2. In der Gerftenbergt'ichen Schrift "die Bunder der Sympathie zi." wird die überhaude Bunder den Bögeln gesagt, indem es bort beiteSieh einen Bogel fo an, bag er bich wieber ansehen muß, fo nimmt er bie Gelbsucht an fich und muß fterben.

#### Rrebs.

1. Gegen bas breitägige Fieber. — Man beschneibe bem Kranten an einem Freitage bei abmehmendem Monde die Ragel an Sanden und Füsen, binde bieselben in einem leinen en Läppchen einem lebendigen Krebse auf den Ruden ober schiebe sie uneingewidelt ihm bei dem Schwanze in den Leib und werfe den Krebs wieder in ein fliegendes Baffer.

2. Die Sicht und bas Pobagra wird vertrieben, wenn man bem Batienten bie Ragel an Sanben und Fugen beschneibet und eben fo an allen Orten bes Leibes, wo er haare hat, etwas bavon abschneibet, Alles in einem fauberen lein en en Lappchen einem Rrebfe auf ben Ruden binbet und ben Krebs

in einen Fluß wirft.

3. Wenn bu einen bofen Fuß haft, so taufe einen Rrebs für ungerab Gelb (3, 5 ober 7 fr.) schneibe beine Ragel an ben Füßen auf Bapier ab, bamit teiner verloren geht, binbe bann bie abgeschnittenen Nägel in einem leinenen Läppchen bem Rrebse auf ben Ruden und wirf ihn rudwärts in's Waster.

4. Wenn man einem Baffersüchtigen an einem Freitage bei abnehmenbem Monbe bie Ragel an Sanden und Füßen beschneibet, fie auf bie mehrcrochhnte Art einem Rrebse auf ben Rüden bindet

und ben Rrebe wieber in's Baffer wirft, fo foll auch bie Bafferfucht baburch geheilt werben fonnen.

5. Ilm ben Krebs (ein außerft bosartiges Gesfcmur) zu vertreiben, lehrt Baracelfus, soll man einem lebendigen Krebse bie vorderen Scheeren versbinden, daß er nicht fneipen kann. Alsdann bindet man diesen Krebs auf das noch nicht offene Krebsgeschwur eines Menschen und läßt ihn so lange liegen, bis er ftirbt. Dann wird ber Krebs vergraben. Auf diese Urt soll ein Krebsgeschwur wieder vergeshen und verschwinden; ware es aber schon offen, so brächte es boch ber übergelegte Krebs dahin, daß es sich nachber mit gutem Bflafter leicht heilen ließe.

## Sonede.

Wenn man von ungefahr eine rothe Schnede findet, Barzen und Suhneraugen bamit beftreicht und die Schnede alebann in ben Rauch hangt, fo vergeben bie Warzen und huhneraugen.

## Froft.

1. Die podagrifchen Schmerzen fann man baburch lindern, bag man an bem leibenden Gliebe bie Ragel abschneibet, fie an ben Sals cines Frosches bangt, und biefen wieder in bas Baffer hupfen läßt, aus bem man ihn genommen.

2. Auf Peftbeulen binbe man einen lebenbigen Frofc auf, und fo oft einer tobt ift, immer wieber

einen anbern, bis fle am Leben bleiben.

## Laubfrofch.

Benn Jemand einen hartnadigen Suften bat, nb er fpeit einem Laubfrosch breimal in's Maul, o wird er von bem huften befreit. Den Frosch iber muß man wieber fpringen laffen.

#### Rröte.

Den Rrebs fann man auch furiren, wenn man eine Kröte fangt, fie nebst Brennneffeln in ein leinenes Sadden thut und auf bas Rrebsgeschwur binbet. Sobald bie Rrote sich vollgesogen hat, wirft man fie in fliegendes Waffer und bindet auf dieselbe Weise andere auf. Damit wird fortgefahren, bis ber Rrebs geheilt ift.

#### Spinne.

Um Blut zu ftillen, laffe man einen Eropfen Blut auf eine Spinne fallen und Diefelbe bamit laufen.

## Φecht.

Um bie verlorne Mannheit wieber zu erlangen, nimm einen lebendigen Gecht, lag ibm bein Baffer in's Maul laufen und wirf ihn bant rudwarts in's Waffer, fo ift bir geholfen.

#### Soleie.

Gegen Gefchwulft bes Bauches binbe eine lebendige Schleie auf ben Nabel bes Kranken mit einer Serviette, aber nicht allzu fest, fo, baß ber Kopf berfelben nach bem Magen zu fieht, laß fle 24 Stunden liegen und vergrabe fle dann in ben Mift.

#### Ameifen.

1. Die Gelbsucht wurde icon daburch furirt, bag ber Krante feinen Urin an demfelben Tage, an welchem er ihn von fich gab, auf einen Ameisen-

baufen ichutten ließ.

2. Begen bie Abzehrung. - Rimm ein frifc gelegtes Subnerei und fiebe es in einem neuen Safen in bes Abgehrenben Urin, ber bas Gi gang bebeden muß, fo lange, bis es bart geworben ift. Nachbem bies gefcheben, nimmt man ben hafen vom Beuer und bobrt mit einem fpigigen Bolgen Loder in bas gefottene Gi bis zum Dotter. Sobann wirb bas burchlocherte Gi in bemfelben noch übrigen Urine gefocht, indem man bas Gi immer umbreht, bis ber Urin gang in baffelbe eingefotten ift. Der Safen. morin bas Gi gefotten murbe, wirb in ein fliegenbes Baffer und zwar bem Strome nach geworfen; bas fo gubereitete Gi aber grabt man in einen Umeifenhaufen. Man mablt zu biefem 3mede Ameifen von ber großen rothen Urt, wie fie in Tannenwalbern gu treffen find. Wenn bas Gi von ben Umeilen verzehrt ift, fo bort auf eine munberbare Beife bie Abzehrung bes Rranten auf, und bie Nahrung fclagt wieber wie fruber bei ibm an.

- 3. Andere laffen ben über ein frisch gelegtes Suhnerei gegoffenen Urin bes Kranken in einem neuen Töpfchen nur bis auf die Salfte einsteben und ben übrig gebliebenen Urin in ein fließendes Baffer bem Strome nach schütten; bas Ei hingegen wird ein wenig geöffnet und in einen Ameisenhaufen vergraben. Damit furiren fie bas breitägige Ficher, die englische Krankheit und die Baffersucht. Auch zur Wiederherstellung ber verlornen Mann-heit wird bies Mittel angewendet.
- 4. Gegen bie Gicht. Gerabe in ber Stunde bes Bollmondes schröpft man die von der Gicht ersgriffene Stelle und sammelt das Blut forgfältig. Diefes Blut wird auf eine Glasscheibe gebracht und in einen Ameisenhausen vergraben. Sobald die Ameisen das Blut verzehrt haben, hort ber gichtische Schmerz auf.
- 5. Auch das Zahnweh läßt fich (nach Gerftenbergt) folgendermaßen in einen Ameisenhausen
  werpflanzen: Stelle dich an einen Ameisenhausen, faue
  mit den Bahnen, die dir eben webe thun, oder mit
  dem einzelnen Bahne, welcher eben Schmerzen verursacht, eine schwarze Brobrinde, spuce ste sodann in den Ameisenhausen und gehe fiillschweigend
  davon. Wie dann die Ameisen die Brodrinde verzehren, verliert sich auch der Zahnschmerz für immer.
  Sollte der Zahnschmerz so heitig sein, daß das Kauen
  ber Brodrinde nicht wohl möglich wäre, so drücke
  man wenigstens den schmerzenden Zahn mit derselben
  und lege sie dann in den Ameisenhausen.

#### 21 a 1.

Gegen ein Fenermal, bas mit auf bie Belt Welt gebracht wurde, wird bei Gerftenbergk folgendes Mittel empfohlen: Nimm im abnehmenden Mond einen lebendigen Aal, schneide ihm schnell ben Ropf ab, reibe damit das Feuermal, und laffe das Blut darauf trocknen; das thue mit andern Aalen zum andern und britten Male, nimm dann die Ropfe zusammen, beb' unter einer Dachtraufe einen Stein auf und vergrabe die Köpfe darunter; wenn fie verfault find, wird auch das Mal verschwunden sein.

#### Milz.

Gegen eine übermäßig große Milz. — Benn man bie Milz einer Ziege einen Tag lang über bie Milz eines folden Kranken binbet, und fie bes andern Tags an ben Ofen ober an die Sonne hangt, so wird, wie die Milz der Ziege austrocknet, auch bie Milz bes Kranken abnehmen.

## Bleifch. Sped.

1. Wenn man mit einem Studchen Fleisch ober frischem ungesalzenem Speck die Barzen reibt, bis sie warm werben, und bas Fleisch ober ben Speck nachher an einen Ort vergrabt, wo es leicht jaulen kann, so verschwinden bie Warzen.

2. Auf biefelbe Weise fann man mit Speck Hühnerangen und Gewächse überhaupt vertreiben. Auch anftatt ber Waffensalbe wurde ber Sped schon manchmal gebraucht, indem man das Instrument, womit man fich verwundet hatte, in Sped ftedte und es fo lange barin ließ, bis bie

Bunbe geheilt mar.

3. Ein ganz besonderes Mittel zur Bertreibung eines Muttermales ift, wenn man ein Studchen robes Rindfleisch einer frischen Leiche in die rechte Achselgrube legt, es 24 Stunden darin liegen läßt und es mehrere Stunden lang auf das Muttermal bindet. Dann nimmt man dasselbe wieder weg und vergrabt es.

4. Gegen bofe und entzündete Augen legt man über Racht ein Studchen robes Ralbfleifch ober auch Rinbfleifch' auf und vergrabt es am Morgen an einen Ort, wo es fchnell fault. Augen-flecen laffen fich auf die gleiche Beife vertreiben.

## Pferbemift.

Begen Gelbfucht. — Der Gelbfüchtige foll feinen Urin auf Bferbemift laffen.

## Maulwurfshaufen.

Bei Gerftenbergt wird folgende fonderbare

Rur eines Bruches befdrieben:

Führe ben Batienten früh vor Sonnenaufgang, brei Tage nach bem Bollmonde und wiederum brei Tage vor bem Reumonde, auf eine Biefe und lege bem fich bier, und wo möglich in ber Rabe eines Maulwurfehaufens hingestreckten Patienten ein frifch gelegtes Ei auf ben Bruch, bamit es warm werbe. Hierauf sich mit einem aus einem Zaune gezogenen Stabe ober Pfahle zwischen ben Beinen bes Patienten nach Sonnenaufgang zu und gegen ben Bruch ein Loch in die Erbe, ungefähr 1 oder 1½ Spanne tief. Dann streiche bem Patienten breimal mit dem erwärmten Ei über ben Bruch und lege es bann in das Loch, schütte baffelbe mit der aufgeworfenen Erbe des Maulwurfshaufens wieder zu und trage den Stab oder Pfahl in ein fließendes Waffer, so wird dem Bruchkranken von Stund an geholsen sein.

#### Rnochen.

1. Um Ueberbeine zu vertreiben, fahre mit einem, im Freien gefundenen, gebleichten Knochen einige Male quer über bas Ueberbein und wirf ihn bann rudwärts, ohne bich umzusehen. — Dber ftreiche bei abnehmendem Monde bas Ueberbein täglich mit einem alten Knochen und wirf benfelben bann weg.

2. Wenn bu Bargent haft und bu findeft unters wege ein Beinchen, fo nimm es und bestreiche bamit bie Bargen, und lege es bann wieder an feinen Ort,

aber unbeschrieen.

#### Tobten bein.

, 1. Gegen Berftopfung nimm von einem Tobten bas Schienbein ober eine Armrobre; fuche von bem Rothe bes Berftopften zu bekammen, falle vie Abbre damit, vermache fie mit Bachs, verbinde fe wohl und wirf fle fobann in's heiße Baffer, so wirkt bu eine merkwurdige Wirkung feben; benn fo lange bas Bein im heißen Waffer liegt, hat ber Kranke seine naturlichen Stuhlgänge; nimmt man aber bas Bein wieber heraus ober wird bas Baffer kalt, so boren bieselben auch schnell wieber auf, baher man behutsam mit bieser Kur umgeben muß.

2. Das Banchgrimmen wird vertrieben, wenn man ein Soptenbein über bem Batienten aufbangt.

3. Ein Tobtenbein auf ein Ueberbein gebunben und es nachher wieber an feine Stelle gelegt,

vertreibt bas Ueberbein.

4. Gegen ben Buckel bei Kindern. — Rimm von einem Stelett vom Kirchhof ben entsprechenden Knochen, an welchem bas Rind auswächst, und streiche mit jenem bei abnehmendem Monde alle Tage ben Buckel, und wenn berfelbe auf diese Art sich verloren, fo thue den Knochen genau wieder an feinen Ort. (Gerftenberg f.)

## Tobten kopfzahn.

Benn bu einen fchmerzhaften Bahn mit bem namlichen Bahn aus einem Tobtentopfe reibft und biefen nachber wieber an feinen Ort fledft, fo vergeht ber Schmerz aus beinem Bahne.

#### Todtenhanb.

1. Robert Flubb ergablt folgende Geschichte von ber heilung einer verharteten Geschwulk burd eine Tobtenhanb: "Als ich früher am Collegium zu London öffentliche Borlesungen über Unatomie hielt, wurde mir auch der Leichnam eines Gebenkten übergeben, den ich, um ihn zu seciren, in
mein haus bringen ließ. Da ersuchte mich der Apotheker Dr. Keller, ich möchte einer gewissen
vornehmen Dame, welche eine verhärtete Geschwulft
an einem heimlichen Orte habe, gestatten, daß siemit der hand des Tobten ihre Geschwulst berühren
und reiben durse, weil die Ersahrung lehre, daß dieses ein sehr wirksames Mittel zur Ausrotung eines
folden Uebels fei. Es geschah nun, und die Geschwulst der eblen Dame verschwand."

2. Auch Aröpfe fann man vertreiben, wenn man fie mit der hand eines Todten bestreicht; ebenso Muttermäler, wenn man die Tobtenhand so lange auf dem Male liegen läßt, bis es bavon kalt ge-

worben ift.

## Nachgeburt.

Muttermaler laffen fich bei Neugebornen am besten baburch vertreiben, wenn man bas Muttermal fogleich mit ber Nachgeburt bestreicht.

## Baffenfalbe.

1. hier mag auch bie Waffensalbe eine Stelle finden, weil ihre wichtigsten Bestandtheile dem Thiere reiche angehören und obgleich niemand mehr nach der Borschrift des Paracelsus sie bereiten wird, so verdient fle doch schon als Eurissum und wegen bes

boben Anfehens, in bem fle ihrer Beit ftanb, eine Ermahnung. 30b in feinen "curidfen Biffenfchaften" gibt folgenbe Befchreibung berfelben:

Man nimmt Moos, bas auf einer lange an ber Luft gewesenen hirnschale (eines Gehentten) gewachsen ift, 2 Unzen Menschensett, auch so viel Mumie und Menschenblut, eine halbe Unze Leinbl, Terpentin und armenischen Bolus 1 Unze. Alles zusammen wird in einem Morfer zerrieben und in einem langen engen Kruge verwahrt. Dies ist die paracelssiche Salbe, mit welcher der Degen oder eine andere Wasse, wos mit Einer verwundet worden, oder auch nur ein mit dem Blute des Berwundeten benetztes Holz bestrichen wird. Dadurch wird der Verwundete kutirt, ob er gleich weit davon entsernt ist. Er hat dabei nur alle Worgen die Bunde mit seinem Urin auszuwaschen und sie ohne Zuthun eines andern Mittels zu verbinden.

2. Mit ber Baffensalbe tann man auch Lungengeschwure beilen. Dan nimmt ein holz, taucht es in bas Blut und ben Citer, welchen ber Kranke auswirft, und verbindet es hernach fleißig mit ber Baffensalbe. Dabei läßt man ben Batienten täglich

gepulverte Ballmurg einnehmen.

3. Eine andere Waffensalbe wird also bereitet: Rimm Schmeer von einem wilden Schweine, Barenschmalz, jedes 1 Bjund. Dieses foche man in rothem Bein, gieße es hernach auf faltes Wasser, alsbann schöpse man das Fett mit einem Löffel berunter und thue weiter hinzu Aulver von rothem Sandel, Pulver von Blutstein, Moos von der hirnsschale eines schon lange gehenkten Menschen, jedes zu gleichen Theilen und gesäubert, ferner in einem Topse gebortte Regenwürmer, soviel man mit einer

Eierschaale fassen kann, und geborrte und gepulverte Froschaugen, so viel in eine halbe Eierschaale geht. Wenn dies geschehen, so nehme man Natterwurzelfraut, Obermennig, Eibischkraut, jedes 1/2 Quentschen. Und wenn es auch für Beindrüche sein soll, so thue man noch Wallwurz hinzu und mache Alles kunftgerecht zu einer Salbe, und zwar wenn die Sonne in die Waage tritt, welche Zeit auf den 23. September fällt.

# B. Die Transplantation in ihrer Beziehung jum Bflanzenreich.

#### Eiche.

- 1. In die Gichen werben verschiebene Rrantheis ten und Gebrechen verpflangt. Bei ber Berpflangung bes Podagras wird auf folgende Beife verfahren. Man raffrt bem Rranfen an beiben Beinen bie Saare ab und fchneibet ibm zugleich bie Ragel an Sanben und Suffen, ju einer bestimmten Beit, namlich im Frubjahre, wenn die Baume von Reuem Saft erhalten, und zwar einen Tag vor bem Reumond. Bierauf macht man mit einem Bobrer in eine grune Giche (ober eine Silberpappel - f. Bappel) ein Loch bis gum Mart bes Baumes, und fdiebt bie abgefdnittenen Ragel und Saare binein, ohne fle ubrigens mit Etmas au umbullen. Das Loch wird bernach mit einem aus einem Mefichen beffelben Baumes verfertigten Pflode genau und tief verftopft. Der bervorragende Theil des Pflockes wird bart am Baume mit einem Beile abgebauen und mit Rubmift geboria perfiriden.
- 2. Wenn bas Pobagra nach brei Monaten nicht zurudfehrt, so ift ber Baum zum Anziehen hinreichend wirksam. Rehren aber bie pobagrischen

Schmerzen zurud, so muß die Rur von Neuem also beginnen: — Drei Tage vor dem Neumonde sucht man einen andern Banu. Diesen bohrt man an und legt noch in derfelben Stunde die gesammelten und zerriebenen Bohrfpane in einem leinennen Sackden auf die schmerzhafte Stelle und läßt sie drei Tage liegen. In der Stunde des Neumondes nimmt man die Bohrspane wieder weg, bringt sie in das gemachte Loch und schlägt mit einem Sammer einen Stobsel binein.

3. Segen die Sicht überhaupt wird empfohlen: Man bohre im Frühjahr oder Sommer, wenn der Saft in den Baumen ift, por Sonnenaufgang ein Loch in eine Eiche, und nachdem man dem Bastienten an allen Orten des Leibes, wo er Haare hat, Etwas davon weggenommen und die Nägel an Handen und Füßen befchnitten hat, stede man die in ein Läppchen gewickelten haare und Nägel binein. Sierauf verschließt man das Loch mit einem Pflocke von dem nämlichen Baume wieder, verstreicht die Bunde mit Baumwachs und geht stillschweigend bavon.

4. Bruche, sowohl Windbruche, als Fleischsbruche, kann man bei kleinen Knaben ohne ale Besschwerbe ober Gefahr baburch kuriren, daß man in ihrem Urine Gerfte einweicht, bis fie aufgeschwolsten ift. Mun bohrt man ein Loch in eine alte Ciche (eine junge wurde in diesem Falle eine zu starke Anziehung außern) bis zum Marke und schiebt die Gerfte hinein. Das Loch wird mit einem Pflocke, gleichfalls aus Eichenholz, ber aber nicht mehr frisch ift, sondern eine Zeitlang an einem Baume gehangen hat, zugemacht.

5. Much auf Diefelbe Beife, wie bas Bobages

unter Rr. 2, werben Bruche fowohl bei alten, als bei jungen Leuten mit Bohrfpanen behandelt. Siebei ift jedoch noch befonders zu bemerken, daß einen gangen Monat lang, bis die Bunde ber Eichenrinde heilt, ber Patient fich jeder Arbeit entsbalten muß.

6. Sollten auch bann noch Spuren von einer Geschwulft vorhanden sein, so lasse der Batient die Spigen der Haare, besonders auch berjenigen haare, bie sich an der leidenden Stelle besinden, mit einer Scheere abschneiden; zu diesen haaren süge er die abgeschnittenen Rägel an handen und Füßen, und knüpse Alles in ein Läppchen. hierauf gehe man zu einer Eiche, bohre sie bis zum Marke an, lege haare und Nägel hinein, und mache das Loch mit einem eichenen Pflocke sest zu und verschmiere es. Wenn das Loch durch das Wachsthum des Baumes verschwindet, verschwindet auch der Bruch.

Rebftbem muß jeboch ber Batient ein Bruchbanb fo lange gebrauchen, bis ber gunftige Erfolg ber

Berpflangungefur eingetreten ift.

7. Ferner fann man jur Rur eines Bruches ein Ei gebrauchen, bas in eine Eiche verbohrt wird. Der mit einem Bruche Behaftete nimmt ein frifche gelegtes Ei und reibt damit ben brefthaften Ort, aber fanft, und zwar öfters. Dann geht man zu einer großen Eiche, löst an einer Stelle die Rinde, und macht mit einem großen Bohrer ein so weites Loch in ben Baum, daß es das Ei aufzunehmen vermag. Die abgelöste Rinde wird in ihrer vorigen Lage wieder aufgelegt und bas Loch auf's Genaueste mit ihr verschloffen, indem man zu besterer Befestigung die angebohrte Stelle noch überdies mit Baum- bachs bestreicht. Dies ganze Geschäft muß aber

in ber rechten Ordnung und zur gehörigen Beit verrichtet werben. Wie die Rinde bes Baumes zusammenwächst und fich wieder mit ber übrigen verbinbet, so soll auch ber Bruch verwachsen.

8. Sollte ber Bruch jedoch im Beitraume von einem Monat nicht geheilt fein, fo probirt man es, wie unter Rr. 2 bei bem Botagra genau angegeben,

mit Bobripanen.

- 9. Sollten auch bie Bohrspane noch nicht ben gewünschten Erfolg außern, so wendet man bas unter Rr. 6 angegebene Verfahren an, wobei jedoch zu bemerken ift, baß zu jedem neuen Versuch wieder ein anderer Baum gewählt werden muß. Es werden bald mehr, bald weniger derartige Kurversuche gemacht, je nach der Beschaffenheit des Bruches. Bei einem neuen Bruche wird nämlich eine einmalige Anwendung dieser sympathetischen Kur genügen, gegen veraltete Brüche aber ist eine mehrmalige ersorderlich; auch ist dabei das Alter und das Maaß bes Baumes nebst der Tiese des Loches besonders zu beobachten.
- 10. Eine intereffante Bruchverpflanzung (ob aber gleich wirffam, ift eine andere Frage) wirb folgenbermaßen angegeben: Man meffe und brucke einen Bruch mit einem Zwirnfaben freuzweis und verbohre ben Faben in einem Sporei (Binbei) in eine Ciche. Ober:
- 11. Der mit einem Bruche Behaftete fuche im Balb eine junge Eiche von etwa zwei Boll Starte auf und zerspalte fie nahe am Boben ober laffe bies burch einen guten Freund thun; oben aber, wo die Aefte anfangen, binde man fie fest, bamit fie nicht ganz spalten kann. hierauf laffe ber Batient die gefoodtene Eiche von feinem Freunde so weit aus einander

ziehen, bag er nacht hindurch ichlupfen kann. Wein bies geichehen, fo binde man die Ciche wieder zufammen und verschmiere die Rigen mit Baumwachs. So wie nun der Baum wieder zusammenwächst, verliert fich auch der Bruch.

Die Rur muß aber im Frubjahre, wenn ber Saft in bie Baume tritt, vorgenommen werben, weil fonft

ber Baum verborren wurde.

Rach Einigen wird übrigens biefes Mittel nur bei Kindern angewendet. Man zieht das mit einem Bruche behaftete Kind vor Sonnenaufgang dreimal durch einen folchen gespaltenen Baum, und bindet nachher den Baum wieder fest zusammen.

- 12. Gegen Die Abzehrung bes gangen Rorpers nimmt man Johannisfraut, Frauenhaar (Saarfraut) und Dorant und fiebet Dieje Rrauter in Baffer ab. bas bor Sonnenaufgang an einem Bache ober Bluffe abmatts (ja nicht gegen ben Lauf bes Bluffes) geicopft murbe. In bem Abfude, ber jeben Tag ju erneuern ift, muß ber Rrante neun Tage lang, taglich zweimal fich mafchen, und wenn er aus bem Baffer berausgebt, foll er fich buten, mit Bufen ben Boben gu berühren, fonbern Soube ober Bantoffeln angieben. Dach jedem Bafchen foll ber Rrante bie Ruffohlen abichaben, bas Abgeschabte fammeln, und nach neun Tagen es in eine junge Giche auf die gewöhnliche Beife verbobren. Daffelbe Mittel fommt auch unter ben fo= genannten gauberifden Rrantbeiten vor. Bal. biefe.
- 13. Gegen bas Schwinden ber Glieber. Die abgeschnittenen Ragel und haare eines Kranken werben in eine angebohrte Eiche gesteckt, bas Loch wird mir einem Bflode von bemselben Baume versschloffen und mit Baumwachs verftrichen. Aussahr

lich beschreibt Gerftenbergt eine Rur ber Art auf

folgende Beife:

14. Mache an bem schwindenden Gliebe ben ersten ober britten Tag nach dem neuen Monb eine kleine Berwundung, so daß ein paar Tropschen Blut hervorkommen; diese sange auf einem Stucketen ungebleichter Leinwand auf, wiele dasselbe zusammen und thue es sammt ben abgeschnittenen Nägeln von Händen und Füßen, nebst Haaren von allen Theilen des Körpers in ein plattgebrücktes Stücken Jungfern wachs, mache dies zu einem Bapschen und spunde es in einen noch im Bachsthum begriffenen Baum, z. B. in eine junge Eiche, gegen Often ein und setze einen Keil von ebendemselben Holze oder von Eichenholz darauf. Sowie das Bohrloch verwächst, gewinnt das gesschwundene Glied seine frühere Volkommenheit wieder.

15. Gegen die sogenannte englische Arankeit. Man schneibe dem Patienten an einem Freitage die Rägel an händen und küßen ab (und zwar zuerst an der linken hand und dem rechten Kuße, dann an der rechten hand und dem linken Kuße), und verpstöde die abgeschnittenen Nägel, ohne etwas davon zu verlieren, auf die gewöhnliche Weise in eine Eiche. Sowie die durch das Anbohren dem Baume verursachte Munde verwächst, ist dem Kran-

fen für immer geholfen.

16. Auch einen Kropf fann man burch bie Transplantation vertreiben. Gerftenbergt besichreibt bas Berfahren wie folgt: — Gebe brei Tage vor bes neuen Mondes Cintritt, im Sommer, wenn noch Saft in ben Baumen ift, am liebsten vor Johanni, zu einer jungen Ciche, bie teine roube Schale hat, und fcneibe in Form eines 12 brei

Roll in's Duabrat ein Studden Schale, 11/2 Ruß über ber Burgel, binbe bie Schale gurud und bobre mit einem balbgolligen Bobrer ein Loch, ungefahr 3 Boll tief, unter ber gurudgebogenen Schale in ben Stamm: fammle bie Spane, obne irgent einige bavon zu verlieren, in ein Tuch, welches fur biefen Amed um ben Baum gebunben wird. Sierauf flappe Die Schale über bas Loch ber und befestige fie einftmeilen burch einen um ben Baum gefdlungenen Bindfaben; binbe fobann bie Spane auf ben biden Sals und ichwise unterbeffen einigemal., In ber Stunde nun, wo ber Mond eintritt, nimm bie Svane und thue fie in bas Bobrloch, fcneibe von bem namlichen Baume einen Bflod, folage ibn ein, binde bie Schale barüber ber und verschmiere bie gemachten Ginschnitte mit Baummache ober Rubmift. Sowie bie gemachte Wunde an ber Giche gumachet, fo vermachet auch ber bide bale.

Sollte es unmbglich fein, alle Spanchen in bas Bohrloch zu bringen, fo vergrabe bie rudftanbigen, fammt ber Leinwand, welche bu um ben Sals ge-

tragen baft, unter ben Baum.

į

17. Endlich tann bie Ciche auch bazu bienen, um gefunde und bauerhafte Bahne zu erhalten. Bu biefem Bwede verpflode man bie erften einem Rinbe ausfallenben Bahne auf bie gewöhnsliche Beife in eine Eiche.

#### Beibe.

Faft fammtliche Rrantheiten und Gebrechen bie in bie Gide verpflanzt werben, werben von ben alteren Schriften über bie magnetifte Seiltunde als in

bie Beibe gleichfalls verpflanzbar angeführt. Bir können beshalb auch hier wieder mit dem so hartsnäckigen Bodagra beginnen. Jeboch ift die Berpflanzungsatt besselben bei ber Beibe, eine andere als bei ber Eiche.

1. Begen bas Wobgara. Am zweiten Tage. nach bem letten Mondeviertel fcneibet man einen Beibengweig und behandelt ibn wie eine junge Beibe, bie man verfeten will. Un bemfelben Tage muß auf bem leidenden Theile gefdröpft werben; auch muß man einen großen Bafen bei ber Sand baben, ber mit bem zwei ober brei Tage lang gefammelten Urin bes Rranten über Die Salfte gefullt ift. In biefen Safen wird bas burch's Schröpfen abgezapfte Blut gefcuttet und geborig mit bem Ilrin vermifcht. Sobann ftedt man basjenige Enbe bes Beibengweigs, welches in Die Erbe fommt, in ben Bafen und lagt es barin bis brei Tage vor bem Reumonde. hernach macht man ein Loch in bie Erbe und icuttet ben mit bem Blute vermifchten Urin binein. Dabin fest man auch ben Beibenzweig und fullt bas Loch wieber geborig mit Erbe aus. Nach Berfluß von vier Bochen, brei Tage vor bem Deumonb, wird bas Schropfen auf Die genannte Urt wiederholt, und bas Blut, mit bem neuen Urin vermifcht, nachbem ein Theil ber oberen Bobenichichte bei Seite geschafft ift, an ben Beibengweig gegoffen. Abermals nach Bochen mirb biefe Rur auf bie namliche Beife mieberholt. Go läßt fich bas Bobagra febr leicht furis ren; aber es muß zu ber Beit gefcheben, in welcher man bie jungen Beiben gewöhnlich zu verfegen pflegt und ber Mond barf nicht in ben Bilden fteben.

2. Gegen Gidt. Rite im Reumonde Die

leibende Stelle, fange ein paar Tropfen Blut auf etwas Baumwolle auf und spunde diese in eine junge,

außer bem Wege ftebenbe Weibe.

3. Ginen Darmbruch zu furiren. - Schneibe in eine junge Beibe abmarte in bie Rinbe und bas Bolg, ale wollteft bu Etwas bavonschneiben; wenn bu es fo weit gelost, bag bu mobl bagwifden fommen Kannft, fo foneibe inwendig aus bem Stamme ein Studden Golg beraus, fo breit und lang, bag es bem Riffe, burd ben ber Darm berabfallt, gleiche fommt, ober auch etwas größer ift. Binbe es fobann bem Batienten auf ben Ort, wo ber Darm burchzufallen pflegt, bag es auf ber blogen haut feft angebunden ober mit bes Batienten Bruchband baraufgebrudt liege. Dann foll fich ber Batient mit bem Leibe burch's Geben ober fonftwie Bewegung verschaffen, bamit bas Bolg recht be fcmist mirb. Wenn bies gefcheben, fo lege baffelbe wieber in ben Baum an feinen Ort und binbe bas losgeschnits tene Bolg feft barauf. Sowie es vermachet, fo vermadbet auch ber Darmbruch bes Menichen. Die Rur muß aber gleichfalls beim abnehmenben Donbe perrichtet merben - Der:

4. Man fcneibe bem Batienten brei Bufdel Gaare vom Wirbel ab, binde fie in ein reines Lappchen und verbobre bies in einen jungen Bei-

benbaum auf einer anbern Felbmartung.

5. Gegen bas Schwinden. — Wenn einer an bem Schwinden eines Gliebes (Glieberschweine) 3. B. einer hand ober eines Armes, oder eines Beins, oder eines Fußes u. bergl. leibet, so nehme er von jenem Gliebe, sei es nun ein Fuß oder ein Arm, die Ragel und haare und die abgeschabten hautschuppen, stede fie in eine bis zum Rart ange-

bohrte Beibe und verftopfe bas Loch mit einem aus bemfelben holze gemachten Ragel. Der Mond muß aber babei im Wachfen fein. Ein noch so fehr fchwindenbes Glieb wird nach biefem Berfahren all-

malig wieber erftarfen.

6. Gegen einen Aropf. Rache in eine an fließenbem Baffer ftehenbe junge Beibe einen fentrechten Einschnitt (|), und an beffen unteres Ende rechts und links zwei horizontale bergleichen in Gestalt einer liegenben römischen Eins (---), so daß folgenbe Figur entsteht \( --- \). Herauf schlage bie zwischen ben beiben rechten Binkeln befindliche Spite zurud, schneibe aus dem Stamme einen Span heraus und reibe mit diesem ben Kropf über und über, bis jener warm ift; bann paffe ihn wieber an seine Stelle, schlage die Rinde über ihn wieber zusammen und verstreiche sie mit Baumwachs, ober binde sie wenigstens mittelst eines um ben Baum geschlungenen Bindsabens sest zu. Sowie die Bunde bes Baumes verwächst, verschwindet der Kropf. (Gerften ber at.)

Begen die Evilenfie (fallende Sucht). Dan befdneibe bem Rranten beim abnebmenben Monbe Die Magel an Sanben und Ruffen und ftede fie in einen Reberfiel. Dann foll ber Rrante am 11. ober 12. Marg gwifden 8 und 9 Uhr ober 10 Ubr Bormittage mit einem Begleiter Diejenige Battung einer jungen Beibe auffuchen, welche man Bappelmeibe nennt. Der Begleiter muß ben Stamm ber Beibe mit einem Bobrer anbobren, Die Bobrfpane forgfältig fammeln, fle gu ben Rageln im Rebertiel thun und ben Rebertiel in bas Loch bet Beibe fleden. Das Loch wirb fobann mit einem aus einem Mefichen beffelben Baumes verfertigten Bfibachen zugemacht, mit einem Beile bem Baume 13.4

gleich gehauen und endlich mit Erbe überfiriden. Der Krante aber barf in ber Folge nicht mehr zu bem Baume gurudfehren; fein Begleiter jeboch tann immer ruhig zu bemfelben gehen und nachjehen, ob er noch grunt ober nicht.

8. Gegen bas Zahnweh. Die Burzel eines burren Schlebenstrauchs so lange an einem schmerzhaften Bahne gerieben, bis Blut'aus bem Bahnsteische läuft, stillt burch magnetische Kraft ben Schmerz, wenn mam die blutige Burzel in eine ansgebohrte Beibe stedt und bas Loch wieder mit einem Bapschen aus Beibenholz gut verschließt. — Auch bas tägliche Bahnweh läst sich vertreiben, wenn man eine Beibe wenigstens an der Rinde aufrigt, und ein an der schmerzhaften Stelle des Rundes blutig gemachtes Spänchen hineinschiebt und die Rinde wieder barüber herzieht, so daß genanntes Spänchen verbedt wirb.

9. Bollftanbiger angegeben finbet fich letteres Mittel in folgender Borfchrift wider verzweifelte Bahnschmerzen: Gebe früh vor Sonnenaufgang an einem Freitag zu einer Beibe und an der Seite gegen Often lofe etwas an der Rinde mit einem feinen Mefferchen auf, und schneibe vom Stamm einen Splitter heraus, flochere damit das Zahnfleisch, bis der Splitter blutig wird, lege ihn alsdann wieder an seinen alten Ort im Stamme, thue die Rinde darüber und überschmiere es mit der Erde, die unten an der Wurzel ift, und laß es also verswachsen.

10. Bei Gerftenbergt ift biefe Bahnweh-Rur also beschrieben: Gebe im Frühjahre, wenn ber Saft in bie Baume tritt, an einen jungen hollunber- ober auch Beibenbaum. von taum einer halben

Armsbide, lofe von biefem auf ber Abend - ober Weftfeite, aber mit nach Morgen ober Often gewenbetem Gefichte, von oben nach unten ein Stück Rinde
los, welche baran hängen bleiben muß, und schneibe
bann ein Spänchen so aus bem Stamme heraus,
bag bu es wieber einsegen kannft. hiermit stich in
ben bofen Bahn, so baß er blute, und lege hierauf
bas Spänchen mit bem frisch baran klebenben Blute
wieber an seinen Ort, brude die abgelöste Rinde
wieber barüber und verbinde sie oben und unten mit
einem, etliche Male zusammengebrebten Faben von
rothem Garne, baß sie wieder verwachsen konne.
Der bose Bahn wird nun nie wieder schmerzen.

## Bappel.

Diefer Baum leiftet beim Pobagra, namentlich fo lange es erft im Entsteben begriffen ift, abnliche Dienste, wie die Eiche. Man mablt bazu gewöhnslich die Silberpappel. Die Behandlung ift dieselbe, wie bei ber Eiche unter Nr. 1 angegeben.

#### Linbe.

Um einen Bruch zu verpflanzen, nimmt man ein frisch gelegtes, noch warmes hub nerei, und bestreicht bamit einige Male die leibende Stelle. hierauf geht man zu einer Linde, schalt ein Stud Rinde vom Stamme los und bohrt mit einem großen Bohrer ein Loch von der Größe des Eis. In dieses Loch schiebt man das Ei hinein und bringt die Rinde wieder an ihren vorigen Ort, so das bas Loch davon

verborgen wird. Hierauf verkittet man die Schnitte recht genau mit Baumwachs. Es muß jedoch zu einer bestimmten Zeit geschehen (brei Tage vor dem Neumond). Sowie die Rinde wieder an den Baum anwächst, nimmt die Bruchgeschwulft ab and verzgeht, welchen Erfolg man in der Zeit von einem Monate erwarten darf. Sollte aber die Geschwulft dennoch fortbauern, so mussen andere Bäume zu diesser Kur außersehen werden; man wählt dann eine Eiche und verfährt, wie bei der Eiche unter Nr. 5 und 6 angegeben ist.

## Birnbaum. - Apfelbaum.

1. Ein Schmieb furirte Bruche auf folgenbe Art. Er fragte minbeftens nach bem Bornamen bes Rranten und ichnitt ein wenig Saare von bem Ropfwirbel beffelben. Nachbem er biefe Saare in Jungfernwachs gebrudt, fuchte er, wenn ber Rrante mannlichen Gefdlechtes mar, einen jungen Birnbaum, mar er aber weiblichen Gefchlechtes, einen jungen Apfelbaum im letten Biertel bes Monbes auf, bobrte ein Loch in benfelben, ftedte bas Bache mit bem haar hinein und verpfloctte bas Loc wieber. Dabei murmelte er einige Borte. Bei berartigen Ruren berudfichtigte ber Schmieb immer bas Alter bes Rranten und fagte, bag bei Rinbern, Rnaben und Junglingen bie hoffnung auf gangliche Bieberherftellung begrunbeter fei, als bei Greifen. Bweitens berudfichtigte er bas Alter bes Baumes; benn es mare nach feiner Behauptung bei einem erwachfenen und alten Baume, ber gu menig Trieb-Erafte befitt, tein aunftiger Erfolg zu boffen. Auch

läßt fich ein Uebel, fo lange es neu ift, erfahrungsmäßig weit leichter furiren, als ein veraltetes. Der Schmieb mahlte ferner zu feinen Ruren bie Fruhlings- und herbstzeit, wo bie Baume ein flarkeres Bachsthum haben, als in ben übrigen Jahreszeiten.

2. Das Zahnweh foll man in einen Birnbaum verpflanzen tonnen, wenn man bie Ragel an Sanben und Fügen beschneibet, int einen Birnbaum ein Loch bohrt, bie Rägel in einem Lappchen ober Bapier hineinschiebt und bas Loch mit einem Aestchen von bemselben Baume wieder zuschlägt.

#### Rirfcbaum.

Als ein Mittel wider ben übermäßigen Monatsfluß wird empfohlen: Man fchiebe ein mit foldem Blute getranktes Lappchen zu einer bestimmten Beit in die an ber Rinde geöffnete Burgel eines Kirschbaumes und bedede ben Ginschnitt wieder.

## Safelnufftrauch.

Gegen ,das Schwinden eines Gliebes werben Ragel, Saare und abgeschabte Sautschuppen auf dieselbe Weise in die Wurzel eines baumartigen Safelnußstrauches gebracht, wie solches bei ber Weibe unter Rr. 5 angegeben ift. Das Loch in der Burzel wird nachber mit der Rinde besselben Strauches wieder verschlossen und mit Erbe bebeckt.

#### Bollunber.

1. Das Rabnweh läft fich ebenfo gut in einen Bollunber wie in eine Beibe verpflangen. Das. Berfahren ift bei ber Beibe Dr. 8 angegeben, morauf bier, um eine überfluffige Bieberholung gu vermeiben, bingewiesen wird.

Dan fann aber auch zu einem Sollunber-

buide geben und eine Ruthe baran umbreben, baf man einen Splitter befommt. Dit biefem Splitter ftochert man am fcmergenden Babn, bis es blutet. Alebann ftedt man ben Splitter wieber in Die Ruthe,

breht wieder zu und geht bavon.

3. Gegen bas Unvermögen (Impotenz). Man befdneibe bem Unvermogenben bie Dagel an Ban= ben und Rufen und nebme etwas von ben Saaren an allen Orten bes Leibes, mo er folche bat. Dies Alles wird gufammen in ein Lappchen gethan, bas Lappchen in einen angebohrten Sollunderbaum geftedt, und bas Loch nachber mit einem Bflode aus Sage- ober Beifborn zugefeilt. Dies foll brei Tage bor bem Reumonbe gefcheben; auch ift ber Erfolg foneller und ficherer zu boffen, wenn bas lebel fein veraltetes ift.

Begen bie Lungenschwindsucht wird bei Berftenbergt folgende Rur empfohlen: Beb im Frubjahre, wenn ber Gaft in Die Baume tritt, frub bor Sonnenaufgang an einen jungen Bollunberbaum von faum einer halben Armedide, lofe von ibm auf ber Beft- ober Abenbfeite, aber mit nach Often ober Morgen gewendetem Gefichte, von oben nach unten (alfo etwa in biefer Korm ⊔) ein Stud Rinde los, welche baran bangen bleiben muß, und Schneibe bann ein Spanden fo aus bem Stamme heraus, daß du es wieder einsetzen kannft. Hierauf nimm bein Taschentuch heraus, speie den eiterigen Auswurf darauf, tauche das Spänchen hinein und lege es dann, mit dem frisch daran klebenden Eiter, wieder an feinen Ort, drucke die abgelöste Rinde darüber und verbinde fie oben und unten mit einem, etliche Male zusammengedrehten Faden von rothem Garne, daß sie wieder verwachsen könne. Die Kranksheit wird hierauf für immet verschwinden.

#### Schlebborn.

306 in feiner "Unleitung zu ben curibfen Biffenschaften" fdreibt: Das Rahnweb, Dobagra und anbere Rrantheiten werben zu gewiffen Beiten, absonberlich wenn ber Mont neu worben, in Baume ober beren Burgeln verpflangt, wenn man mit bem Blut bes Patienten bie Splitter ober Reile beftreicht, felbige in ben Baum ober beffen Burgel folagt und vermachfen läft; wozu man aber folche-Baume und Derter ermablen foll, welche nicht leicht burch Brand ober fonft Schaden nehmen fonnen, weil bie auf bergleichen Urt verunruhigte, in ben Baum getretene Beifter bernach bem Denichen viel aroffere Unrube machen ale guvor: allermaßen etliche - biegu bie Burgel von abmegstebenbem Schlebborn ermablen, aus berfelben einen Splitter ichneiben, (beim Rahnweh) bie Babne bamit blutig ftechen und ben blutigen Splitter alfo wieber in feine Burgel vermachfen laffen.

## Rosenstrauch.

Eine intereffante Berpflanzung ift auch bie Uebertragung ber Sypochondrie (Schwermuth, Semuthstrantheit) auf einen Rofenstrauch. Bei
Frommann findet fich darüber folgender Bericht:
Ein Vall von ftarter Sphochondrie wurde dadurch
furirt, daß man dem Kranten an der Stirne zur Aber ließ und das Blut unter einen Rofen ft ra uch
vergrub, gerade in der Beit, in welcher die Rofen
blühten. Kurz darauf verwelften die Rofen an jenem
Strauche; nach Berfluß von ungefähr einem Monate
aber trieb der Rosenstod neue Knospen, der Krante
genas und litt von da an nicht im Geringsten mehr an
Schwermuth, obgleich er früher vergebens eine Menge
Mittel dagegen gebraucht hatte.

## Efchenholz.

1. Das Efchenholz, guch Bunb= und heilholz genannt, wird von Einigen am Tage Johannis bes Täufers ober Betri und Bauli geschnitten, von Anbern am 23. Juli, wenn die Sonne in ben Lowen tritt, Morgens früh vor Sonne naufgang, auf Einen Schnitt von unten hinauf, und zwar ein farker Zweig ober eine Ruthe. Einige schneiben es auch gerade zur Mittagszeit. Gut soll es sein, wenn ber Mond babei zunimmt. Ueberdies wird gesforbert, daß ber, welcher es schneiben will, Tags zuvor mit keinem Beibe Umgang gehabt habe. Eine solche Eschenruthe soll durch bloges Berühren ober Bestreichen damit Blutfluffe stillen und Bunden und Duetschungen heilen. Die Bunde

aber, bie man allein mit Efchenholz heilen will, barf nicht beinfdribtig fein. (Manche halten auch

ben Aborn für ein Bunbholg).

Die Wahl eines bestimmten Tages zum Schneiben bes Eschenholzes ift indes sicherlich tein nothwendiges Erfordernis. Man schneibe es nur in seiner besten Kraft und von einer gesunden Esche, am zwedmäßigsten im Frühjahre, wenn bas Laub vollsommen ausgeschlagen hat. Nachdem man die Wunde oder auch nur das Wertzeug der Verwundung mit dem abgeschnittenen Ende der Authe bestrichen, reinige man die Wunde selbst mit frischem Wasser und verbinde sie mit reiner Leinwand; die Eschenruthe aber verwahre man sorgfältig an einem bunklen und kublen Orte.

2. Auf gleiche Beife heilt man mit Cichenholz ben Gliebichwamm, ben Rrebs und fonftige Geichware. Man reinigt biefe Schaben zuvor fo gut ' als moglich, und wenn man fie mit ber Efchenruthe bestrichen hat, verbindet man fie mit einem reinen

leinenen Lappen.

3. Ferner tann man mit bem Cichenholze ben Budel bei Rinbern, Ueberbeine und Barzen vertreiben. Das Berfahren ift baffelbe, wie bei ber Behandlung ber Bunben und Geschwure, nur bag bas Berbinben mit Leinwand hier wegbleibt und man mit bem Golze biefe Auswüchse auch ftarter bestreichen ober reiben muß.

4. Auch gegen Schmerz in den Gingeweiden und gegen Ruhr bient bas Efchenholz, wenn man es mit bem blutigen Rothe eines mit ber Ruhr Behafteten verunreinigt und eine Beit lang in

Sped ftedt.

Bie bas Efchenholz, wird auch bie Rinbe besfelben zur Geilung von Bunben fehr gerühmt.

## Ronigeterzenfraut.

Gegen bas Pobagra nimm eine gute Sand voll Königsterzentraut und Kreibe, so groß als ein Ei. Die Kreibe floße zu Bulver und koche diese beiben Stude mit einander eine halbe Stunde lang in Wasser, worin die Schmiede das Eisen ablöschen. Wenn das Wasser nicht mehr zu heiß ift, so setze bie Füße hinein, wie in ein anderes Fußbad und babe ste barin. Hernuch mache ein Loch in die Erde und gieße das Wasser sammt dem Kraut und der Kreide hinein und scharre es wieder zu. Wenn das Kraut versault, so ist das Podagra hinweg.

## Goldwurz.

Benn man Goldwurz über einen Rropf legt, einen Theil 'bavon in ben Rauch hangt und ihn nach vier Tagen wieber herunter nimmt, fo trocknet ber Rropf zugleich mit ber Burgel ein.

#### Shellfrant.

Wenn man Samorrhoidalfnoten mit ben Burgeln bes Schellfrautes (Feigwarzenfrautes) bestreicht und biefe Wurzeln nachher in ben Rauch hangt, fo verborren bie Samorrhoidalfnoten, wie bie Burgeln verborren.

## Begwarte:

1. Die Gelbsucht heilt man burch Uebertragung auf folgende Beise: Worgens fruh vor Sonnenaufgang grabt man eine ganze Begwarte heraus, jedoch so, daß die Burzel nicht verlest wird. In das Grubchen wird ber Urin bes Gelbsuchtigen gesschuttet, die Begwarte an benselben Ort wieder gessest und mit ber eigenen Erde bededt.

2. Die Samorrhoiden (nämlich die blinden) tann man heilen, wenn man fie mit der knotigen Burzel ber spanischen Begwarte (Chondrille) berührt. Sie trodnen aus, wenn die Begwarte vertrodnet; fie werden vernichtet, wenn die Begwarte vernichtet wird. Man legt diese Burzel nach einem solchen Berühren gewöhnlich unter den Ofen zum

Austrodnen.

#### Roggenforn.

Gegen allerlei Fieber. — Einen Batienten, ben bas Fieber, es sei gleich bas eintägige ober viertägige, ankommen will, soll man in's Bett legen, ihm in beibe Hanbe Roggenkorn-geben, basselbe barin festhalten lassen, auch wenn bie Kälte vergangen, ihn zubeden, und Fleiß anwenden, baß er sch wite, besonders um die Hande, worin er das Korn hat, damit dieses Korn vom Schweiß gehörig naß wird. Der Krauke muß das Korn in den halten, bis der Fieberansall vorüber und beibes, Kälte und hise ganz ausgehört baben. Dame nimmt man das Korn, trägt es in's kelb und ver

grabt es unter einen Baun, ber auf einem Kornrain fteht. Auf biefe Weife wird bem Patienten bas Fieber benommen.

#### Safer.

Bie burch Roggentorn, fo lagt fic bas Fieber auch burch hafer verpflangen. hiezu ift nothig, bag ber Patient mahrend bes Fieberanfalls hafer unter bie Achfelgrube gebunden habe, ber alsbann gefaet wird.

#### Bachbolberbeeren.

Gegen ftartes Fieber binbet man unreife, grune Bachholberbeeren, die in einem Morfer geft ogen und mit ein wenig Salz vermischt werben, auf Ropf, herz, Ruden und Kuffohlen bes Kranten. Wenn fie ausgetrodnet find, fo vergrabt man fie in die Erde.

## Saffran.

Die Gelbsucht kann man in weite Ferne auf folgende Beise kuriren. Man nimmt ben Urin bes Kranken, vermischt benselben mit Asche aus Eschenbolz und macht baraus einen Teig. Aus biefem Teige bilbet man 3, 7 ober 9 Rugeln. In jebe Kugel macht man ein Loch, schüttet Saffran in baffelbe und fällt es mit dem übrigen Urine an. Gierauf lege man die Rugeln an einen verborge-

nen Ort, wo Riemand fie beschäbigen fann. Die' Gelbsucht bes Rranten wird nun fogleich abnehmen, wenn et auch weit vom Argt entfernt ift.

## Flöhfraut.

1. Das Flöhfraut ift eines ber wichtigften magnetischen heilmittel. Baracelfus nennt baffelbe
ben irdischen Merfur und sagt, in ihm sei ber fleischliche Einfluß ober ber anziehenbe Einfluß nicht anbers enthalten, als wie bie Sonne und alle Gestirne
von unten anziehen, und wie bagegen bas Untere
von seinem Oberen anzieht.

2. Das Flohfraut ift fehr häufig anzutreffen; es wächst befonders gerne, wo es feucht ift, bei Pfügen und Bachen, und hat Blatter fast wie Beibenblatter, etliches hat schwarze Fleden auf den Blattern. Es bient gegen mancherlei Schäden und Uebel. Man kann damit alte Geschwüre, Bunden, Entzündungen, podagrische Schmerzen u. f. w. heilen.

3. Gegen alte Gefchwure wird Ribhfraut bei abnehmen bem Monbe gefammelt und auf die leisbende Stelle gelegt. Bis zum Bunehmen bes Monsbes wird biefes Mittel alle vierundzwanzig Stunsben erneuert. Das weggenommene Kraut wird jedesmal im Mifte vergraben, und wenn es fault, fo beilt bas Geschwur.

4. Ebenso beilt es Bunben ober Sefchwalfte, wenn man es barauf legt, und wenn es geborig burchmarmt ift, wieber wegnimmt und vergrabt ober in ein fliegenbes Baffer wirft.

5. Auf biefelbe Beise gebraucht, beilt es auch pobagrische Schmerzen und Entzündungen.

6. Gegen Zahnweh lege Flohtraut in kaltes Baffer und binde es hernach auf den Backen, wo das Zahnweh ift. Sobald das Flohtraut recht erbigt ift, mußt du es in den Mift vergraben und barin fanlen laffen.

7. Wenn ein Bferd gedrückt ift, so nimm grünes Flohfraut (bas Flohfraut muß überhaupt in frischem Zustande gebraucht werden), klopfe es zwischen zwei Steinen und lege es dem Bserde auf ben Schaben, daß es warm wird. Nimm es hiere auf wieder weg und vergrabe es unter eine Dachtrause oder in den Mist, oder wirf es sammt den Steinen in den Abtritt, überhaupt nur an einen Ort, wo es bald fault. Dem Pferde aber wasche den Schaben alle Tage mit frischem Brunnenwasser aus. Sobald das Flohfraut zu faulen anfängt, heilt der Schaben ohne weiteres Juthun, er mag noch so bedeutend sein, und wenn sogar schon wildes Fleisch darin ware.

## Bruchfraut

heilt, auf biefelbe Weise wie bas Flohfraut angewendet, bie Brüche. Man grabt auch brei Tage vor bem Neumond eine ganze Pflanze Bruchfraut und bindet fie drei Abende nach einander auf ben Bruchschaben, läßt fie jedesmal so lange barauf liegen, bis fie ganz erwärmt ift, verwahrt fie an einem kuhlen Orte und pflanzt fie noch vor zunehmenbem Monde wieder in den Boben.

#### Sfrophelfraut

foll, ebenfalls wie bas Flohfraut gebraucht, bie Drufengeschwulfte und Kröpfe vertreiben, und in gleicher Beise

Rugrinbe

die geschwollene Milg beilen.

#### Rübe.

1. Wenn bu an ber Sicht leibeft, fo binbe Erbe auf bas leibenbe Glieb und lag fie fo lange barauf liegen, bis fie ganz burchmarmt ift. hierauf thue fie in einen Topf und pflanze eine Rube barein; fo wie bie Rube machet, verliert fich bie Gicht, bie von ber Rube magnetisch angezogen wirb.

2. Ueber die Bertreibung der Gelbsucht heißt es bei Gerftenbergf: Gebe vor Sonnenaufsgang auf's Feld und ziehe eine Möhre aus der Erde, trage sie nach hause und schneibe mit einem Bedermesser etwas vom Kerne heraus, fülle hierauf die gemachte höhlung mit deinem Urine an und hänge die Nöhre dann in den Rauch. Sowie nun der Urin vertrocknet, verschwindet die Gelbsucht für immer. Sobald du dich jedoch von deinem Uebel besteit stehst, mußt du die Möhre aus dem Rauche wegthun und in den Mist vergraben lassen.

#### Apfel.

Um Barzen zu vertreiben, schneibe einen barten Apfel von einander, reibe mit dem Innern desselben die Warzen tüchtig, binde hierauf den Apfel mit einem Faben zusammen und vergrabe ihn unter eine Dachtraufe oder lege ihn an einen Ort, wo er leicht faulen kann. So wie er fault, verschwinden die Warzen.

#### Erbfen.

1. Barzen vertreibt man, wenn man in bem Augenblicke, wo ber Mond neu wird, jebe Barze mit einer besonderen Erbse berührt, diese Erbsen hier- auf in ein fauberes, leinenes Läppchen bindet und fie binter fich wirit.

2. Gegen bas Auffpringen ber Bruftwarzen enthalten Gerften berg t's "Bunber ber Sympathie" folgende Borfchrift: Um zu verhüten, baß einer Rutter, welche ihr Kind felbst fäugen will, die Warzen ansangs nicht aufspringen und wund wersben, was große Schmerzen verursacht, toche man eine Hand voll Erbfen in Baffer nur so lang, daß die Hilfen oder die Haut berfelben zusammenschrumpft. Ift nun das Kind geboren und man schüttet die Nachgeburt weg oder vergrabt sie, so laffe man die Erbsen damit vermischen und die Rutter wird von dergleichen Schmerzen frei bleiben.

#### Rnoten.

Die Anoten verschiebener Pflanzengattungen vertreiben gleichfalls bie Barzen, wenn man biefelben in ber Mitte zerschnelbet, bie Warzen ftart mit ben halbirten Anoten reibt, und zwar mit so viel Anoten als man Warzen hat, und fie nachher unter eine Dachtraufe ober in ben Mift vergrabt.

#### Faben.

Chenfo vergeben- Die Barzen, wenn man an einen Zwirnsfaben fo viele Schleifen macht, als man Bargen hat, Die Warzen fobann mit biefen Schleifen fest umschnurt, Die Schleifen nachher zu Knoten zusfammenzieht und ben Zwirnsfaben an einen Ort, wo er schnell faulen kann, vergrabt.

#### Rafen.

1. Im bie rothe Ruhr zu vertreiben, fannft bu ein Rafenftud, auf welchem bu mit bem rechten Bufe ftehft, ausschnet'ben, in bas gemachte Loch bie Nothburft verrichten und es mit bem umgestehrten Rafen wieder zubeden.

2. Wenn ein junges Frauenzimmer bie Bleichfucht hat, fo gehe fie vor Sonnenaufgang in's Freie, fleche ein Stud Rafen aus, laffe ihr Baffer in bas Loch und fete ben Rafen verkehrt wieber ein, fo verliert fich bie Bleichsucht.

#### Brobrinbe.

Bur heilung ber Peft. — In bie Rinbe eines eben aus bem Bacofen kommenden Brodes schneide ein thalergroßes Lach, gieße Kampherspiritus binein, lege bem Kranken ein leinenes Läppchen auf ben Nabel und bas Brod mit ber gemachten Deffnung barauf, bede ihn gut zu, so wird er halb schwigen, woram bas Brod bas Gift an fich zieht, bas alsbann vergraben wird. (Gerftenbergk.)

# Eappen.

Begen ben Gliebichmamm. - Reibe bie mit bem Gliebichmamm behaftete Stelle mit einem alten Lappen aus einer Dornbede, und wirf bann ben Lappen, ohne nach ihm umzubliden, wieber weg.

## Wagentheer.

1. Menn Semand Die Gelbinet hat, fo foll er fich in gebrauchtem Bagentheer, ber recht bell ift, wie in einem Spiegel, befchauen. Davon vergeht bie Gelbsucht.

2. Der Pagentheer wird auch auftatt ber Baffen falbe gebraucht,

The field and the state of the

# C. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Mineralreiche.

Unter ben fympathetischen heilmitteln aus bem Mineralreiche fleht obenan ber

#### Rupfervitriol.

1. Aus bem Rupfervitriol wird bas fympathetifche Pulver bereitet. Die gewöhnliche Bereitungsweise ist: Man nimmt guten Bitriol, thut benselben in ein recht trodenes Glas, verbindet das Glas mit Blase und hängt es entweder in die Sonne oder in die Nähe eines warmen Ofens, bis der Bitriol in weißes Bulver zerfällt. Dann ift er zum Gebrauche fertig.

2. Auf eine umftandlichere Art, Die aber feine magnetifden Rrafte erhoben foll, wird bas fympa-

thetifche Bulver folgenbermaffen bereitet:

Man nimmt zu Ende Juli ober Anfangs August, wenn die Sonne im Lowen steht, so viel romischen Bitriol als man will, und läßt solchen in Waffer zergehen, wozu das Regenwasser am besten ift. hier-auf filtrirt man das Bitriolwasser durch ein Löschpapier und sest über ein Feuer, damit es verbampst. Am nächsten Morgen fleht man den Bitriol als kleine Steinchen, in der schaften granen Fache

am Boben liegen. Man fest ihn nun an die Sonne, damit er weiß wird. Diese Auflösung und Calcination wird, um die Eigenschaft des Bitriols desto reiner herzustellen, dreim al vorgenommen. Nach diesem Allen sest man den Bitriol wieder der Sonnenhitze aus, damit er vollends calcinirt und gebleicht wird. Dies nennt man das einfache sympathetische Bulver; wenn man das zusammengesetzte haben will, so thut man halb so viel auf's Feinste pulveristrten Traganth hinzu.

Diefes Pulver bewahrt man an einem trockenen Orte forgfältig in einem Glafe auf, weil Die geringste Feuchtigkeit baffelbe wieder zu gewöhnlichem Bitriol macht. Bei ber Bereitung bes Pulvers barf man auch ben Bitriol nicht mit einem Meffer berühren.

3. Gewöhnlich wirb bas sympathetische Bulver zu Beilung von Bunden und zum Blutstillen verwendet. Man ftreut es aber nicht in die Bunde, sondern auf blutig gemachte Leinwand oder auf bas blutige Instrument, durch welches die Bunde beigebracht wurde. Die Bunde selbst verstindet man mit reiner Leinwand, bindet sie aber täglich wieder auf, und streut auf das Blut oder den Eiter, der von der Bunde an der Leinwand klebt, immer von Neuem ein wenig Pulver, dann verbindet man die Bunde wieder mit einem an dern Stüdchen Leinwand, und fährt so fort bis zur volsligen Seilung.

Dabei ist zu beobachten, bag man bie Binde ober bas Eisen, woran bas Blut und Pulver klebt, nicht an einen zu warmen Ort bringt, weil sonst eine Entzundung in der Wunde entstehen wurde, sonsten man muß es an einen Ort legen, wo es weder zu kalt noch zu warm ift. Ja manchmal ift es, ie

nach Beschaffenheit ber Bunde, nothwendig, daß ber Ort, wo man die mit dem Bulver bestreute Binde hinlegt, verändert werde; denn wenn der Kranke große Sige verspurt, muß man die Binde an einen fühlen Ort bringen. — Andere wollen, man solle die mit reiner Leinwand verbundene Bunde, sobald das sympathetische Bulver angewendet ist, nicht wiesder öffnen, bis zur völligen heilung, welche schon nach wenigen Tagen ersolge.

4. Auf dieselbe Weise wie zur heilung ber Bunben wird bas Bitriolpulver auch zum Blutftillen angewendet. Das aus einer Bunde, aus ber Nafe u. f. w. fließende Blut fangt man in einem Glase, in welchem sich Bitriolpulver befindet, auf, und ftellt baffelbe wohl zugepfropit an einen bunkeln, trock-

nen Drt.

5. Gegen Blutspeien und Lungenschwindsucht läßt man eine Buchfe von Efchen bolg machen,
beren Dedel fehr genau schließt. In biese Buchfe
thut man Bitriolpulver, und wenn nun einer an
Blutspeien und Lungenschwindsucht leibet, so speie
er bas Blut ober ben blutigen Eiter (Einige
verlangen breimal) in bie Buchfe und fielle solche
alsbann an einen temperirten und bunteln Ort.

6. Das Zahnweh lagt fich vertreiben, wenn man bas Bahnfleisch zwischen ben fcmerzenden Bahnen mit einem trodenen Golzchen blutig flochert, bas Sblzchen hierauf mit Bitriolpulver bestreut und es in ein reines, leinen es Lappchen gewickelt an einem temberirten, bunteln Orte aufbewahrt.

7. Gleich bem sympathetischen Bulver wird aus bem Bitriol auch bas sympathetische Wasser bereitet. In einem noch ungebrauchten neuen Spaine schoppt man fließendes Wasser und läßt für ein pant

Rreuzer Bitriol barin zergeben. Das von einer Bunbe blutige ober mit Eiter bebedte Studschen Leinwand legt man zusammengewidelt in bieses Baffer und ftellt es unbeschrieen an einen temperirten, aber bunkeln Ort, bis ber Schaben geheilt ift.

8. Anstatt bes Aupfervitriols wird in neuern Schriften über die sympathetischen Auren fast durch-gängig Eisenvitriol empfohlen. Ich weiß nicht, ob der Eisenvitriol ähnliche oder die gleichen Dienste leistet, wie der Aupfervitriol; allein in den ältesten Werken, in welchen des sympathetischen Pulvers Erwähnung geschieht, wird immer nur chprischer Bitriol (Aupfervitriol) als Bestandtheil dieses Pulvers angegeben.

#### Grünfpan.

Gine merkwürbige Fieberkur fann mit Grünsipan auf folgende Beise ausgeführt werden. Man nimmt 1 Bierling Grünspan, 1 Pfund gewöhnliches Salz und 1 Maas fließendes Waffer. Alles wird wohl unter einander gemischt und in einem neuen zugedeckten Topf gekocht, bis ein Stein sich daraus bildet. Diesen theilt man in brei gleiche Theile, stöft einen Theil davon zu seinem Bulver, gießt auf solches Bulver nach Belieben von dem Urine des Kranken, thut es in ein Glas mit einem Halfe und dect es wohl zu, daß keine Luft dazu kommen kann. Wenn dies geschehen, rührt man es neunmal in dem Glase tüchtig um und setzt es an einen sichern Ort, daß es nicht wieder bewegt wird. Hernach wählt man zwei Stunden, wozu die Vormittagsftunden kauglicher sind, als die Nachmittagsftunden und sozu

bert ben Kranken auf, fich zum Schwigen parat zu machen. Dann wird gedachtermaßen die Materie im Glase umgerührt, was bei dem Patienten einen starten Schweiß verursachen wird. Damit muß ne un Tage fortgesahren werben. Wenn dies geschehen, so bereitet man auf die bezeichnete Beise auch den andern Theil des Steins mit dem Urin, rührt die Materie gehörig um, bis wieder neun Tage versstoffen sind, und fährt also fort, bis man alle drei Theile des Steines verbraucht hat, worauf der Patient wieder gesund sein wird.

#### Salz.

Wenn ber erfte mit Blut gefärbte Roth eines an ber Ruhr Leidenben mit einer hand voll Salz vermischt wird, so heilt er burch magnetische Rraft; einige fügen Bitriolpulver, andere pulverifirte Aalshaut hingu.

#### Blutftein.

Gegen bas Blutfpeien ziehe man einen Fuß aus einem Stuhle und beklebe beffen oberen Theil mit bem warmen Blute bes blutspeienden Batienten. Dies aufgeklehte Blut wird bann mit pulverifirtem Blutfteine bestreut und ber Stuhlfuß wieder in fein Loch gestedt.

#### Raif

Um bie verlorne Mannheit wieder zu erlangen, nehme man ungelosch ten Ralf, thue benfelben in einen hafen, schlage bas Baffer barüber ab, bede schnell zu und verftreiche ben hafen mit Lehm auf's Genaueste.

# D. Die Transplantation in ihrer Beziehung zu ben Elementen.

Es kommt nicht besonders häusig vor, daß die Excremente oder andere Stoffe, die Lebensgeist mit sich führen, ohne eine Berbindung oder Bermischung mit magnetischen Heilmitteln der Erde, dem Wasser, der Luft oder dem Feuer zur Befreiung und Erregung ihrer geistigen Bestandtheile übergeben werden, und es scheint, als ob dies überhaupt nur bei wenisgen Krankheiten zulässig sei. Ueber die Mitwirkung des Feuers, Wassers u. s. w. bei magnetischen Kuren kann man in diesem Werke vielsache Angaben sindenzieinige Beispiele, wo keine magnetischen Humie beigegeben sind, haben wir in Folgendem zusammensgestellt.

#### Erbe.

Gegen eine verhartete Drufengeschwulft empfiehlt Dr. Bartholinus folgendes Mittel. Mit dem Urine des an einer folden Geschwulft Leibenben fulle man ein Arzneiglas und pfredie es mit Leinwand oder Werg,, oder auch mit gewohnlichem Bapier zu. Diefes Glas muß von einem nüchternen Menichen in ben Boben gegraben und fo lange
bort gelaffen werben, bis ber Urin von felbst ganz
aufgezehrt ift. Sobalb bies geschehen, vergeht bie
Geschwulft.

# Wasser.

1. Sierher gebort auch bas bei bem fympathetisichen Segensprechen ermahnte Wafferabichlagen in brei Fluffe, um einen Fluff (Rhemmatismus) zu vertreiben.

2. Gegen bas eintägige Fieber finbet fic bei Berftenbergt bus nachftebenbe aber verwerfliche,

balb magifche Mittel:

7

Gieße ben erften Sonntag, ber auf bie Boche folgt, wo fich bas Lieber zum erften Mal zeigte, bem Batienten breimal Baffer auf bas haupt und wasche ihm baffelbe bamit, fange es aber wieber auf, und gieße es bann an einen Scheibeweg. Der Erfte, ber bernach barüber geht, bekommt bas Lieber.

3. Damit ber Krante fich nicht wund liegt, bole man täglich vor Sonnenaufgang frifches fliegen bes Baffer und fielle es (Einige wollen in einer zinnernen Schuffel) unter bas Bett bes Batienten.

# Luft.

1. Gegen bie Gelbsucht foll ber Gelbsuchtige ein reines Leinwandstud bepiffen und es an ber Luft trocknen laffen. Dies with einige Male

wieberholt. So bekommt bie Leinwand eine gelbe Farbe; ber Kranke aber erlangt feine vorige Gestundheit wieber.

2. Dig by fcreibt, man könne einen Ochsen ober eine Ruh, wenn fie einen bosen Fuß haben und bas llebel ein Seschwür ist ober von schlechten Saften herrührt, dadurch kuriren, daß man die Fußtapfen, welche das Thier Morgens beim ersten Tritt aus dem Stalle macht, sogleich ausschneibet und sie an einem Baume ober einem Zaune dem Nordewind aussetzt, benn sobald der Wind an die ausgeschnittene Erde blase, werde das Thier innerhalb brei bis vier Tagen vollkommen geheilt werden. Setze man dagegen die Erdscholle dem Südwinde aus oder werde sie vom Westsüdwest angeweht, so nehme das Uebel zu.

#### Feuer und Rauch.

1. Gegen eine Milzverhartung wird folgendes Mittel anempfohlen. Man vermische den bei Racht gelaffenen Urin eines folden Kranken brei oder fünf Tage lang jeden Morgen mit einer hinlang-lichen Menge gewöhnlicher Afche und fete dieses Gemisch täglich zum Austrocknen den Sonnensftrahlen aus. Wenn Alles völlig getrocknet, so bringt man es an das Feuer auf dem herde und lätt es nach und nach sich selbst auflösen. It die Berstörung dieser Masse vor sich gegangen, so ist auch die Milzverhärtung ausgelöst.

2. Gegen fallende Sucht. — Benn Einer zum erften Male einen Unfall bon Epilepfie bekommt, fo foll man, fei er jung ober alt, feine fammetichen

Rleiber, sogar hemb und Stiefel ober Schuhe, unter freiem himmel verbrennen und in Afche verwandeln. Die Asche muß in ein fließenbes Baffer, aber ja nicht gegen ben Lauf besselben geschüttet werben. Dat aber Einer schon früher an ber fallenben Sucht gelitten, so suche man ben Koth zu bekommen, ben er während eines Anfalls von sich gibt. Dat man folchen, so muß man die damit bessuchten Dinge auf die genannte Art verbrennen, so wird die Krankbeit weichen

- 3. Begen Gefchwüre nimm einen neuen Docht, reibe damit bas Gefchwur, thue ben Docht in eine Lampe, und wenn er verbrannt ift, wird bas Gestemur heil fein.
- 4. Das Nafenbluten wirb geftillt, wenn man ein wenig Blut über bem Lichte ober auf glühenden Roblen verbampfen läßt; ebenfo ber an ftarte Monatsfluß, wenn man ein mit foldem Blute befeuchtetes Läppchen in's Feuer wirft.
- 5. Auch baburch werben Blutfluffe gestillt, wenn man einen alten fcmutigen Wifchlappen mit bem Blute benest und benfelben von glimmender Afche verzehren läft.
- 6. Wer Zahnweh hat, fpeie an ben Ofen, wo es recht beift ift.
- 7. Die Bafferfucht wurde schon mit gludlichem Erfolge baburch geheilt, bag man eine mit bem frisschen Urin bes Kranten gefüllte Schweinssblase in ben Rauch hing und sobald ber Urin ausgetrodnet, die Schweinsblase in ben Mift vergrub. Wie ber Urin eintrodnet, verschwand bie Baffergeschwulft alimalia gang
- 8. Um ben weißen Blug zu vortreiben, nimmt man einen Teinenen Lappen, fängt ben weißen

Flug barin auf und hangt ben Lappen in ben Rauchs fang. Daburch verschwinden alle Mertmale biefes 11ebels.

9. Gegen einen Bruchfchaben nimm ein frifch gelegtes Suhnerei, trinte es fogleich aus, fulle es mit beinem Urine und hange es in ben Ramin.

10. Der Magentrampf lagt fich vertreiben, wenn ber bamit Behaftete feinen Urin in eine Schweinsblafe thut und diefe in ben Rauch hangt. Die Schweinsblafe muß nachher, fobalb ber Urin vollftandig verdunftet ift, in ben Mift vergraben werben.

Die magnetische Benügung aller vier Glemente zugleich kommt in folgender Borschrift "gegen Sewächse im Allgemeinen" vor. Man lege bei abnehmenbem Monde viermal hinter einander ein Bflafter auf und laffe es etliche Tage liegen. Das erste Bflafter wird bann an einen Baum gehängt, das zweite vergraben, bas britte in fließendes Baffer geworfen und das vierte verbrannt.

# Zweiter Abschnitt.

Verschiedene zur sympathetischen Heilkunde gehörige Vorschriften, die entweder eine magnetische Sinwirkung auf den Aranken durch unmittelbare Berührung, oder irgend eine sympathetische Gigenschaft des Heilmittels (bei innerem und äußerem Gebrauche) oder eine bestimmte Bahl, Farbe u. s. w. verlangen.

# Die magnetifche Rraft ber Sanb.

1. Um fich magnetisch zu maden, breite man an einem heitern Abende bie Sande eine Beit lang gegen Nordweft aus. Wer bie nothige Kraft befigt, fann baburch manderlei Krankheiten beilen.

2. Gegen Ropfweh 3. B. laffe ber Batient einen Anbern bie rechte Sand auf die leidende Stelle legen und faffe mit feiner eigenen Rechten die Linke von jenem. Besteht bas Ropfweh in einer Spannung bes hinterkopfes, so lege man eine hand auf diefen, bie andere auf die Stirne.

3. Gegen Kopfgicht lege man eine hand auf bie leibende Stelle und die andere auf die herzgrube; fobann bestreiche man die schmerzhafte Stelle mit feinem eigenen Speichel.

4. Gegen Zahnweh, fowie auch gegen Salsichmerz fireiche man mit bem von Speichel benetten Daumen an bem Arm ber leibenben Seite eine Zeit. lang von ber handwurzel langs ber Bulsaber auswärts.

5. Um bas Zahnen eines Rinbes gu beforbern, foll ber Bater bftere mit bem Daumen feiner rechten Sanb bas Bahnfleifch beffelben reiben.

6. Begen Rolif laffe ber Batient einen Anbern bie Sand auf feinen blogen Leib legen, fo wird ibm

Dies bebeutenbe Erleichterung gemähren.

7. Ein mit Drufen Behafteter laffe fich bie Drufen oftere von ber hand einer ftarten Berfon ftreichen, fo werben bie Drufen allmalig vergeben.

8. Durch Magnetifiren mit ber Sand find icon manchmal lahme Glieber wieber zurecht gebracht

morben.

# Magnetifche Rrafte anderer Rorpertheile.

1. Wenn ein ftarter Mann feinen blogen Buß auf einen vom Schlage Getroffenen fest und eine gute Weile in biefer Stellung verharrt, fo foll bies gegen ben Schlagfing bebeutenbe Gulfe gemahren.

2. Gegen Dhrenleiben binde man einen bet Sag getragenen, noch warmen Strumpf mit ber in-

wendigen Fußsohle Nachts über bas Dhr.

3. Das Umbinden fines wollenen Strumpfes von einem gefunden Menfchen, wo möglich nicht beffelben Gefchlechts, ift ein bekanntes Mittel gegen bas Salsweb.

#### Begen Ueberbeine.

In einem alten Doctorbuche fur's icone Ge-

folecht fteht folgenbes fympathetifche Mittel:

"Es gibt einen Unterschied zwischen ben Leberbeinen, indem etliche unbeweglich und hart find, etliche aber find weich, beweglich, wie eine Druse, und liegen bsters in ihrem eigenen hautchen, laffen fich also hin- und herschieben; wo es nun so beschaffen, so soll der Batient frühe vor Sonnenausgang von einer Berson, seinem Geschlecht ungleich (als eine Weibsperson der Mannsperson, und diese etwa jener), welche nach ihres Vaters Tob geboren worden, sich breimal anhauchen laffen, so wird es in Kurzem vergehen."

#### Begen Burmer.

Man muß einen Ort suchen, wo fich viele Rolche aufhalten, und besonders Acht geben, welchen Beg fie nach dem Regen friechen. In diesen Beg legt man einen Gurtel, daß fie barüber friechen muffen; je mehr man nun barüber friechen läßt, je beffer ift's. Diesen Gurtel bindet man hernach einem Kinde ober erwachsenen Menschen, auch dem Bieh, das Würmer im Leibe hat, um den Leib, so bleibt kein Wurm bei ihm.

#### Begen Bahnweb.

Wenn bu auf ber rechten ober linken Seite Bahnweb haft, fo nimm einen halben Schoppen guten Beinessig und eine Meerrettigwurzel. Reibe bie Wurzel in ben Essig und laß es ein paar Stunden stehen. hierauf seihe ben Essig sammt bem Meerrettig durch ein leinenes Lappchen. Den in dem Lappchen zuruckgebliebenen Meerrettig nimm und binde ihn auf die dem Jahnweh entgegengesette hand gegen die handwurzel zu. Also, wenn das Jahnweh auf der rechten Seite ift, so legt man den Meerrettig auf die linke hand, ist es auf der linken Seite, so legt man ihn auf die rechte hand. Ueber Nacht läst man ihn darauf liegen, dann zieht er eine Wasserblase und das Jahnweh vergeht.

### Begen Ropfweb.

1. Eine ginnerne Schuffel mit Baffer auf bem Ropfe gehalten und brei Loth gefchmolzenes Blei in bas Waffer geschüttet, mabrend man bie Schuffel halt, vertreibt auf wunderbare Weise bas Ropfweb.

2. Wenn man bem Patienten Gifentraut unter ben Ropf legt, fo vergeht bas Ropfweh

gleichfalls.

#### Begen Alpbruden.

Sich mit einer weißen Ziegenhaut zuzus beden, wird als Schutz gegen bas Alpbrucken ems pfohlen.

# Gegen Dhrenweh.

Nimm von Sammellammern, bie im Monat Marg geworfen wurben, und zwar von ben Soben bie Bolle, und flede biefe in bie Ohren, bis bu Befferung fpurft.

# Gegen bas breitägige Fieber.

Spinnweben in ein Zuch gewidelt und über Stirn und Schlafe gelegt, vertreiben bas breitägige Fieber.

#### Begen Rolif.

Robes Garn in Baffer und Afche gefotten, bernach ausgebrudt und warm auf ben Leib gelegt, ift febr gut wider bie Rolif.

# Begen bas Auffteigen ber Gebarmutter.

Blatter von ber großen Kletten wurgel in bie Strumpfe gethan und mit bloßen Fußen barauf gegangen, verhindert bas Aufsteigen ber Mutter. Auf bas haupt gelegt, follen fie biefes Uebel erregen.

#### Begen Rramp'fe.

Schneibe eine Aalhaut in vier Theile und inde einen davon um das mit bem Krampfe be-Paftete Glieb. Gegen gefdwollene Fuge und anbere Beidmulfte.

Dan widle Buderbutpabier um ben gefowollenen Rug ober einen anberen geschwollenen Rorpertbeil.

Begen Kluffe und Reifen in ben Bliebern.

Dan nehme bas Sautchen aus einem Ei und widle es mit ber naffen Seite um ben fleinen Finger und bie Eleine Bebe; jeboch barf es vorn ben Finger und bie Bebe nicht gang bebeden.

# Begen Steinschmerzen.

1. Wenn man bas Sautden aus ben gewöhnlichen Gierfchaalen in ber außerften Roth bes Steinschmerzens zu unterft am Bauch über Die Blafe legt, aber frifd, jo vertreibt es bie Schmergen.

2. Wenn ber harn verftopft und große Noth vorbanben ift, fo midle ein foldes Sautden vorn um bas mannliche Blieb, wobei aber zuvorberft noch

ein Lochlein gelaffen werben muß.

# Begen Blafen - unb Rierenftein,

Eierschaalen, aus benen junge Suhner ausgefchlüpft find, gerftogen und in weißem Bein eingegeben, gerbricht und treibt ben Stein in Rieren und Blafen.

#### Geburtenoth.

1. Ungeborne Safen, gebort und pulverifitt und bavon einer freisenden Frau ein wenig eingegeben, macht, bag fie leicht gebaren fann.

2. Die Afche von folden Safen eingenommen if

auch febr gut wiber ben Stein.

# Gegen Blobigfeit ber Mugen.

Bettle ein Stud Rinbsleber, toche biefelbe und halte bie Augen offen über ben aus bem Safen gebenben Dampf, fo beiß bu es leiben fannft. If hernach bie gesottene Leber ungefalgen.

# Begen fehlenbe Menftruation.

Um bie verftopfte monatliche Reinigung berguftellen, foll die Krante ein Gemb, welches eine andere Berfon während ber Beit ber Menftruation getragen, anziehen und tragen.

## Begen Buhneraugen und Bargen.

1. Wenn eine Beibsperson ihre monatliche Reis nigung hat, so nege ein Lappchen mit solchem Blute und binbe es über bie Suhneraugen ober Bargen; baburch vergeben fie.

2. Die Bargen laffen fich auch vertreiben, wenn man bei abnehmenbem Monbe an einem Freitag vor Sonnenaufgang jebe Barge mit Speichel bestreicht und von ba an auf gleiche Weise jeden Tag biefes Mittel anwendet, so lange ber Mond abnimmt.

#### Begen Rrage.

Ein von ber monatlichen Reinigung eines Frauenzimmers blutiges bemb brei Tage lang auf bem blogen Leib getragen, vertreibt bie Rrage.

### Begen ben falten Branb.

Ein mit bem Menftruum (Reinigungsblute) einer Jungfrau angefenchtetes Tuch auf bie Stelle gelegt, hilft gegen ben falten Branb. Auch gegen Milzbranb, fcmarze Blattern und Beftbeulen ift biefes Mittel gut.

Gegen ben Wurm am Finger (Fingergefdwur).

Binbe einen lebenbigen Regenwurm auf ben bofen Finger und laß benfelben barauf fterben.

Gegen harte Geschwulft

lege fcwarze Schneden auf, aber immer wieber frifche.

#### Begen Dhnmacht

reibe man bem Ohnmächtigen ben Gergfinger ober berühre ihm benfelben mit Gold, bas bekanntlich in einem sympathetischen Berhältniffe zum herzen ftebt.

Die Sphochonbrie (Schwermuth)

foll burch bas Schlafen auf Lorbeerblattern wertrieben werben.

# Begen Blutfluffe.

Eichenholz, am Freitag geschnitten, und in ber Sand gehalten, bis es marm wird, fillt bas Blut; ebenso wenn man Bernftein in ber Sand erwarmt, ober, beim Nasenbluten ben fleinen Binger ber bem blutenben Nasenloch entgegengesesten hand mit einem Faben fest umbinbet.

# Begen Bobagra und Gicht.

Der rechte Fuß einer Schilbfrote vertreibt übergebunden bas Bobagra am rechten Fuße, ber linte am linten; ebenfo ift es bei ber Gicht an ben Sanben.

Gegen Bipernbig und Scorpionenftic.

Wenn Jemand von einer Biper gebiffen ober von einem Scorpion gestochen worben ift, fo lege er

auf ben Big ober Stich ben zerquetschten Ropf ber Biper ober ben zerquetschten Scorpion. Daburch wird bas Gift ausgezogen, indem es fich wieder zu feiner Quelle wendet.

Gegen Krampfe und epileptische Bufalle foll ber Augenzahn eines Schweins, in einem Morfer zerfloßen und in Baffer eingenommen, gut fein.

Begen ben Bif eines tollen Sunbes.

Man wafche bie Bunbe mit feinem Urine, binbe von ben haaren bes hunbes auf biefelbe, unb babe fich fortwährend in fliegen bem Baffer.

# Begen Bafferfucht.

Benn man einer Balbfrote ben Bauch auffoneibet und fie über bie Rieren bes Baffersuchtigen binbet, fo geht bie Bafferfucht burch bie harngange ab.

Gegen Berftopfung und Durchfall.

Ein Boreborfer Apfel gegen bie Bluthe geschabt und gegeffen, bient wiber bie Berftopfung; gegen ben Stiel geschabt und gegeffen aber bient er wiber ben Durchfall.

### Begen Bieberhite und Durft

ift ber Arhftall ein gutes Mittel. Man fchuttelt ihn lange in taltem Waffer, und wenn man ihn bann im Munbe halt, so vertreibt er ben, Durft und die Sige.

#### Begen Belbfucht.

Ift ber Krante mannlichen Gefchlechts, fo nimm eine Laus von einem Sammel, ift er weiblichen Gefchlechts, von einem Schafe. Diefe Laus muß bei abnehmenbem Monbe in einer grunen ober burren Zweischge eingenommen werben.

Gegen allerhand erbliche Seuchen beim Bieb.

In ber Chriftnacht nimm einen Arm voll- Seu und leg es unter ben hellen (freien) Simmel hinaus auf bas Kelb unbefchrieen, und bag es Riemand fieht. Worgens am Chriftag früh fiehe auf und gib all beinem Bieh nüchtern bavon zu freffen. Dies wird als ein Mittel gegen alle Seuchen gerühmt.

Sympathetifche Borfchriften, welche bie Beobachtung einer bestimmten Bahl verlangen.

<sup>1.</sup> Gegen bas Gliedwaffer. Wenn bei Bunben an Gelenten bas Gliedwaffer ausfließt, fo tann

man es baburch ficher fillen, bag man bas Weiche aus einem neugebadenen Brobe nimmt, brei Eros pfen Blut von der Bunde barein fallen läft unb

baffelbe bem Bermundeten zu effen gibt.

2. Gegen Mutterbeschwerung und Blabungen (vapeurs). Nimm brei Rothkugelchen von einem hammel (Bibber), pulverifire fie, vermische fie mit einem Sechszehntheile Branutwein und laß fie bie Kranke auf ein mal nehmen.

3. Gegen Fieber. Das Fünffingerkraut foll unter anberen wunderbaren Eigenschaften auch bie bestigen, daß Ein Blatt bavon, täglich zweimal im Beine eingenommen, das eintägige, brei Blatter bas breitägige, und vier Blatter bas viertägige Rieber beilen.

4. Schummittel gegen das Bechfelfieber. Sobalb man im Jahre zum erften Mal blühendes Korn erblickt, ftreife man von brei Aehren bie Bluthe ab und effe bieselbe gleich, so ift man in biesem Jahre vor bem Wechselfieber gestchert.

5. Fur bie Angen. Wenn bu mit ben erften brei Rofen Inobpen, welche bu im Jahre fiehft, ohne fie abzubrechen, Die Augen wischeft, fo bleiben

fle bas gange Jahr über gefunb.

6. Gegen Ueberbeine findet fich bei Gerftenbergt folgendes Mittel angegeben: Gehe an einem Sonntag früh vor Sonnenaufgang an einen Hollunderbaum, nimm bavon ein Blatt und reibe damit bas Ueberbein, so fahren fleine Blaschen auf; biefe offne mit einer Nabel. Thue dies drei Sonntage hinter einander, so wird fich bas Ueberbein allmälig verlieren.

7. Gegen bie Lungenschwindschaft. Bier Tage nach bem Neumonde bem Batienten fünk Laufe nuchtern im Brobe eingegeben, ohne bag er von ben Laufen weiß und ihn nachher zwei Stunden faften laffen, wird ale ein Mittel gegen bie Lungen-fcwindfucht gerühmt.

8. Eben fo fint funf ober fieben Eropfen Sunbefett, taglich eingenommen, ein gutes Mittel

wiber gungenfdwinbfucht.

9. Gegen Mierenfteinschmerzen. Sieben mal gebranntes, ebenso oft in Steinbrechwasser abgelbicheres, bann auf's Beinfte zu Bulber geftogenes und in weißem Beine eingegebenes Glas hilft in Steinschmerzen und zerbricht ben Stein. Den Bafferfüchtigen leiftet es gleichfalls gute Dienfte.

10. Gegen Seiferteit. Nimm fieben glatte Steine aus bem Bache, gieße eine Maas Brunnenwaffer baran und fiebe bas Baffer gur Salfte ein.

Davon trinfe Morgens und Abende laulich.

11. Gegen Aropfe. Wenn Jemand fieben Kinder mannlichen Geschlechts in ununterbrochener Reihenfolge gezeugt hat, so daß nie ein Madchendazwischen war, so besitzt ber fiebente Sohn eine wunderbare Kraft, nicht nur Kröpfe durch Berührung berselben zu wertreiben, sondern auch fehr viele andere Krankheitszufälle zu heilen.

12. Gegen Berftopfung. Wenn man fieben gange Rorner Daufetoth verichludt, fo fubren

fle ab.

- 13. Gegen Magenschwäche. Man folude Morgens nuchtern weiße Bfeffertorner gang, und zwar von eins bis neun auffleigend und ebenfo wieber abwarts.
- 14. Gegen Ropfweh. Mimm Spinnweben (Spinnennege) zusammen eine Bohne groß, neun Pfirfichterne und ein wenig Rosenol, zerquetiche et

unter einander, mache zwei Bflafter, fo groß, wie ein Thaler baraus, und lege biefelben auf beibe Schlafe.

- 15. Bei fchwerer Niebertunft. Das inwenbige Sauthen von breigebn Giern herausgenommen, ein Bulverchen baraus gemacht, und einem in Geburtswehen liegenden Weibe eingegeben, beforbert bie Riebertunft.
  - 16. Gegen Sobbrennen. 3f burre 3metfchgen in ungeraber Bahl.

Sympathetifche Borfchriften, bei benen eine bestimmte Farbe vorgefchrieben ift.

1. Gegen einen übergetretenen Sug umbindet man ben guß mit einem rothjeibenen gaben, fo wirb in Aurgem gebolfen fein.

2. Gegen bie Salsbraune foll bas Tragen eines bil auen Seibenfabens um ben Sals gut fein.

3. Gegen bie Bruftbraune. Eine halbe Drachme Rampher wird in einem Löffel voll Weingeift zerrieben; bazu fommen fünf Löffel voll Saffranftaubfaben, zwei Löffel voll Nachtschattenwasser, ein Löffel voll Rosenhonig und ein halbes Bjund Brunnenwasser. Nachdem man dies Alles wohl unter einander gemischt hat, wird ein Floden blauer Wolle darein getaucht und auf die rechte Seite der Bruft gelegt. Dies wird siebenmal verrichtet und nachher die Wolle in fließendes Wasser geworfen.

#### Die Shmpathie ber Dufit.

Auch bie Rufit benutten bie Alten gu fombathetifchen 3meden. Das erfte allgemeiner befannte Beifpiel von einer folden Anwendung ber Dufit findet fich in ber Bibel. Der trubfinnige Ronig Sau I ließ fich feine Delancholie burch Saitenfviel vertreiben. Es beift von ihm (1. Sam. 16, 23): "Wenn nun ber Beift Gottes über Saul fam, fo nahm Davib bie Barfe und fpielte mit feiner Band: fo erquidte fich Saul und warb beffer mit ihm, und ber bofe Beift wich von ibm." Bei ben Griechen icheinen Beilungen burch Mufif nichts Ungewöhnliches gemefen gu fein. Terpander und Arion follen bie Lesbier und Jonier burch bie Dufit von fcweren Rrantheiten : furirt baben. Sauptfachlich machten Bythagoras und feine Schule Bebrauch von ben fompathetischen Wirtungen ber Mufit.

Gine befondere Kraft bei Seilung beftimmter Krantheiten foll die Mufit befigen, wenn die mufit talifchen Inftrumente, g. B. Bfeifen, aus Bflangen verfertigt werden, welche vermoge ihrer fympathetifchen Cigenschaften auch fonft gegen folche Krantheiten

bienen. Sier einige Beifviele:

1. Der Thebaner Germenias vertrieb burch mehrere Melodien bas Suftweh. Borta vermuthet, fein Inftrument werbe aus Bappelholz gewesen sein, ba nach Dioscorides ber Saft ber Pappelrinbe bas huftweh heile.

2. Renocrates heilte burch Sone bie Bahnfinnigen, nach Borta's Bermuthung vielleicht mit Bieifen aus ben hohlen Stengeln ber Riegwurg, weil' biefe Bflanze gegen ben Bahnfinn bienlich fei. 3. Eine Pfeife aus Ricinus foll ben Baffer-

füchtigen gute Dienfte leiften.

4. Bfeifen aus ben Beinen eines Schweins follen ben an Sicht und Podagra Leibenben Silfe bringen.

5. Bartnadige Schlaflofigfeit heilte man früher bisweilen mit einer Birtenpfeife, bie ans fechs Schierlingsfrengeln nach Art ber Alten tunft-

gerecht verfertigt mar.

6. In Italien ift besondere bie Anwendung ber Ruft bei ben von Taranteln (einer Spinnenart) Geftoches nen bekannt. In Rirchers Ars magnetica findet fich fogar eine eigene Melodie blefer Tarantelmufit.

Es werben in alteren Schriften fonft noch versichiebene Beispiele bon heilungen burch Mufit erwähnt; allein ba teine naheren Angaben über bas Berfahren fich babei finden, so tonnen fie als nublos und überfluffig füglich übergangen werben und es genügt an dem hier Angeführten, um auf die spmpathetische Bebeutung ber Mufit hinguweisen.

# Die fympathetischen Raucherungen.

Die Raucherungen zur heilung von Krantheiten waren bei ben Alten einst starf im Gebrauche; gleichwohl sind die Borschriften über, die Zusammensetzung ihm pathetischer Räucherwerke sehr sharssam. Eine sympathetische Räucherung ist nämlich eine solche, bei welcher gewöhnlich in einer bestimmsten Zahl Stoffe gebraucht werben, welche ihre versborgenen Eigenschaften, die ihnen der sogenannten Signatur wegen zugeschrieben werden, durch die Berbrennen entwickeln und bann sympathetisch wirken.

Befonders häufig gebrauchte man die Räucherungen früher gegen vermeintliche zauberische Krankheiten (f. diefe) und gegen Dämone. Ein bekanntes Beisspiel findet sich im Buche Tobia, wo der junge Tobias mit einem Stud von einer Fischleber randerte.

Auch in Betreff ber Raucherungen ift unter ben Aerzten aus ber paracelfischen Schule helmont berjenige, welcher mit eindringlichen Borten auf die Bichtigkeit dieses schon zu seiner Zeit vernachläffigten Seilmittels hinwies. Er sagt darüber, sowie über die Wirksamkeit der Gerüche im Allgemeinen, an verschiedenen Stellen seiner Schriften u. A.: "Nichts wirkt rascher auf uns als Gas. Diese Beobachtung kann man besonders bei der Beit, bei Rohlendampfen und Raucherungen machen. Die Bergleute find schon oft ploglich burch das Gas in Minengangen getöbtet worden. Auch die Luft in Kellern (wo gabrende Getranke ihr Gas entwickeln) bringt manchmal plogslichen Tob.

"Ich bedaure es unendlich und beklage bas Schicffal ber Menschheit, daß durch die krasse Nachlässigsteit ber Schulen die kräftigen Heilmittel, welche sich in den Räucherungen barbleten, sast ganz unterdrückt werden, und boch werden durch dieselben nicht nur die Ohnmächtigen wieder zu sich selber gebracht und gestärkt, sondern auch sehr viele Kranksheiten geheilt. Das Gas dringt tieser ein und die Gerüche kommen mit den Lebensgeistern in unmitstelbarere Berührung, als andere Arzneistosse.

"3ch fenne einen Rauch, woburch ein Beib plotslich vom Schlage getroffen nieberflürzt mit Seitenlabmung und fo bleibt. wenn fie nicht burch ben Rand von einer Bferbewarze wieberhergeftellt

. mird. \*)

"Sehr baufig wirb bie Beilung burd Geruche vollbracht und es weicht g. B. bie an einem Thierfell haftenbe Unftedung ben Geruchen. 3ch babe öftere bas viertägige Fieber, Delancholie, Rolitichmergen u. f. w. blog burch Galben beilen feben. Bewiß aber bringen nicht bie Salben felbit, fondern nur ihre Beruche nach innen und mirten. Das Rothlaufen wird burch ben Geruch einer mit Safenblut beftrichenen Leinwand geheilt, menn man biefelbe troden aufbinbet. Munben und Gefdmure empfangen von ben Beruchen ber aufgelegten Salben und Bflafter Linberung ober verfcblimmern fich auch baburch. Die Samen aller Thiere baben ibre fvegififden Berüche, woburch ber Archeus mit ber Materie fich verbindet und die Bermandlung leichter vor fich geht. Die fpezififden Geruche affigiren bie Materie und zwingen fie, ihnen gu gehorchen. Aus bem Spezififden entfteht bie Reigung und Liebe, und bei bem Bewohnten finbet fobann eine leichte Aufnahme, eine vollfommenere Aneignung ftatt. Die Beruche icheinen auch bie abstracten Beifter (Benien) gu berühren, wie g. B. ber Beftgeruch, von ber Rafe nicht empfunden, ben Archeus mit Schreden erfüllt. Es gibt Berüche, melde Ropfidmergen, Edel, Suffen, Soludgen, Schwindel, epileptifche Bufalle, Solaafluß u. f. w. erregen; bagegen gibt es wieber anbere, welche auf abnliche Beife biefe

Die Pferbewarze kommt auch in ben Selbstverordnungen ber Seberin von Prevorst vor. Sie brauchte biefelbe zu Pulver gestoßen als Einreibung in den Rüdgrat gegen die Schwäcke bes Rüdgrats und als Riedmittet in Ohnmachten. Edenlowurde sie von ihr gegen die Epilepste angerühmt.

Bufalle heilen ober wenigstens linbern, wenn biefelben eine festere Burzel haben. Es gibt er ft iden be, framp ferregen be Gerüche, bann wieber, welche wahnwitzig machen u. f. w. Die Alten trieben ihre Raucherungen bis zum Aberglauben und bie Folge bavon war, bag biese Kunst zuerst verdachtigt und balb nachber ganz vernachlässigt wurde."

Nach biefer Erklarung ber Wirksamkeit ber Räucherungen wird es wohl, bei einigem Nachbenken und ber nothigen Borficht, Reinem schwer fallen, aus ben in ber Sympathie gebrauchlichen heilmitteln bie zu sympathetischen Räucherungen tauglichen

herauszusuchen.

# Dritter Abschnitt.

#### Die Amulete.

Amulete nennt man Rrauter, Steine, Rorallen, mit Charafteren , Formeln u. f. w: bezeichnete Detallplatten, Bergamentftude, Bapierftreifen u. f. m. bie gegen alle möglichen Rrantheiten und Uebel von ben Alten gewöhnlich theils in ben Rleibern eingenabt, theile am Balfe, theile ale Armbanber und Bingerringe getragen murben und noch jest ba und bort unter bem Bolle im Gebrauche find, Die Amulete gerfallen in naturliche, wie Steine, Rrauter, Burgeln, Metalle, fleine Thiere, als Spinnen, Beufereden u. f. w. und Theile von Thieren, Babne, Rlauen u. f. m.; zweitens in funfiliche, magifche, benen man entweber burd Runft eine mpflifche Form gab, wie ben fogenannten Scarabaen ber Meghpter, ben Abrarasbilbern ber Gnoftifer u. f. w. ober auf bie man Charaftere, Borte und Formeln gravirte ober forieb, benen man eine übernaturliche Birtfamfeit beilegte; babin geborten zu magifchen 3meden gravirte Steine, Metallplatten, mit Charafteren und Borten beschriebene Bergament- (und in fpaterer Papier-) Stude. In einem Berte über bie magnetische Beilfunde bat man es eigentlich nur mit ben naturlichen Amuleten zu thun; boch wollen wir, ba vielleicht manche Lefer etwas barüber bier fuchen, auch ber fünftlichen Amulete erwähnen. Als ein hauptersorberniß beim Gebrauche ber Amulete wurde es betrachtet, bag man fie unbe-

forieen, ftillfdweigend anbing.

Die naturlichen, aus bem Schoofe ber Ratur genommenen Amulete mirten vermoge ibrer verborgenen, jympathetifchen Gigenfchaften auf ben Rorber. Bor Allem werben bie Steine (befonbere bie eblen) gerühmt. Drybeus legt ihnen bie bochfte Rraft bei, indem er fagt: "Alles, mas Burgeln leiften tonnen, bas leiften auch Steine. Die Burgeln baben gwar eine große Rraft, aber eine nob größere bie Steine. Die Burgel grunt nur eine furge Beit und flirbt: mas foll man von ber tobten ermarten?" Auf abnliche Beife fpricht fich ber mit einem wunderbaren Tiefblide in Die Ratur begabte van Belmont in feiner Abhandlung von ber "Macht ber Beilmittel" aus. Er ergablt bort von einem balbmachen Buftanbe. in ben er (mas öfters bei ibm porfam) perfallen fei, und fahrt bann alfo fort: "Bernach fühlte ich (in biefem Buffande), bag auch bie Amulete burch Die Rraft ber Influeng mirten. Die Amulete find aber theils von Rnochen ober Born, theile Thiere und Bflangen; andere find Detalle, Steine, Salge, und entweder burchfichtig ober unburchfichtig. Metalle bienen feltener als Amulete, benn fie enthalten einen trennbaren Schwefel; in ben Steinen bagegen liegt eine große Rraft. Bon ben Steinen find einige burchfichtige, andere bunfle Spiegel, wie bie Rorallen, ber Rarneol, ber Turfis, ber Jaspis. Ge Arablt aus ihnen bas Gueftrum bes Lebens, fomobl bas gefunde als franke jurud: benn bas Leben lagt

fich gerne aus bem bellen Spiegel gurudftrablen. woburch es bem Beifte gleicht, ber in feinem Lichte, je nach bem Bilbe ber Gegenftanbe, wechfelt. nicht umfonft fublte ich die Ebelfteine gleichfam als mobl polirte Spiegel; benn bie anerichaffene, naturliche Babe ftrabit, nach ber Ratur bes Spiegels. ben mitgetheilten Lebensftrahl machtiger gurud. Beftanbig und nothwendiger Beije ftromt namlich Etwas von une aus, was vom Leben noch nicht völlig verlaffen ift. Diefes bebalt rings um uns Die Thatigfeit feiner Sphare, und wenn es biefelbe in einem polirten Spiegel wieber finbet, fo ftrablt es fie leicht in bas Bange, von mo es ausgeftro mt. gurud. Buerft mußte man nur von ben ibmvatbetifden Gigenfchaften ber Steine; als aber nachber befannt mar, bag biefe Umulete burch bie Rraft ibres Spiegels wirfen, erbachte man bald convere, concave andere Spiegelfiguren. Das bieroglyphifde Beibenthum bezeichnete fobann bie verborgene Rraft ber Steine burd Sombole. Daraus entftand fpater ber Aberglaube, bag man folde Figuren ber Amulete (Bamahai) nicht fur Beiden, fonbern fur bie Urfachen ibrer Rrafte bielt." - An einer andern Stelle beifit es: "Die Amulete baben ein Blas, modurch fie die Begenftande zum Geborfam zwingen, und fie mirten wie Beftirne, feboch nur auf ibre Obiefte, und nicht auf frembe." Und über die Birffamteit ber Amulete in Rrantbeiten endlich fagt Belmont: "3ch habe Sunderte von verschiebenen Rrantbeiten genefen feben, bloß burch gewiffe natürliche Umulete."

Bahrend bei vielen natürlichen Amuleten, wie bei ben Steinen, Metallen, bei ben Krautern und Burgeln, so lange lettere noch in einem unverbordenen Buftanbe find, die Möglichkeit einer mehr ober

minber farten fympathetifden Einwirfung nicht wohl obne Beiteres meggeläugnet werben fann, lagt fich bagegen bei ben funftlichen, magifchen Amuleten weniger leicht ein Bringip benten, nach welchem fie wirten follten, wenn nicht etwa bie Birtuna in ber magifden Thatigfeit ber Ginbilbungefraft gu fuchen Es murbe inbeg bon jeber baufig gemiffen und Charafteren an und fur fich eine Bortern Birffamfeit quaefdrieben. Baracelfus (Philos. Sag. L. I. c. 6) fagt bieruber: "Die britte Species ber Dagie lernet machen Borter, Die ba alle bie Rraft baben, fo vom Simmel in ben Rrautern ift. als ein Exempel: Alles bas ber Argt vermag aus ber Argnei zu bringen, foldes vermag folde Species burch Borter zu vollenden, benn mas bie naturliche Drbnung gibt von ibr felbft, bas gibt auch bie Runft,-Und biefe Species beift mit ihrem rechten Ramen Characteralis "

Den intereffanteften Beitrag gur Renntnig ber Amulete, fowohl ber naturlichen, ale ber magifchen, bat Dr. Rerner in ber "Seberin von Brevorft (S. 114. 137, 141 u. f. w.)" geliefert. Als ein Beifpiel von natürlichen Amuleten fubre ich biejenigen an, welche bie Seberin ber von einem lange bauernben, an Wahnfinn grangenden pfpdifden Leiben befallenen Grafin von De. verordnete, die fie auch wirklich beilte, .. 3ch fuble in ibr (ber Grafin), fprach fie, bie Babl brei und aus biefer muffen bie Berordnungen fur fie bervor-Reun Tage lang muß fie breimal brei Lorbeerblatter in einem Amulet anbangen, es barf ihr aber nicht gefagt werben, moraus bas Amulet beftebt." Als ber pfpchifche Buftanb ber Grafin fich befferte, ließ bie Seberin bas Amulet von Lorbeer mit einem von Johannisblumen und Safelnußstaube verwechseln, und gab ber Grafin auch noch einige andere magische Borschriften, die fie, um fie nicht undräftig zu machen, nicht sagen durfte. — Rach bereits erfolgter Wiederherstellung ertheilte Frau S. (die Seherin) ber Grafin nachfolgende Berordnung: "Benn bu in dein haus trittst, mußt du ein Amulet anhängen von drei Stüdchen asa soeida, drei Johannisblumen, und drei Meffersspisen voll Sand. Alle drei Wochen mußt du dieses frisch bereiten und das alte in ein fließendes Wasser werfen lassen."

Das Johannisfraut spielte bei ben Amuleten ber Seherin eine hauptrolle. Auch Baracelfus gebrauchte baffelbe nicht nur innerlich, sondern gleichfalls zu Amuleten. Er fagt von demfelben: "Dies Kraut und seine Augend ist nicht zu beschreiben, wie hoch sie ift. Keine Arznei ist in allen Recepten, die alle Zufälle so gut und ganz heilet, als biese Berforata."

Rach ber Berordnungsweise ber Seherin von Prevorst wurden also die Amulete nur bann wirksam, wenigstens erfolgreich wirksam sein, wenn sie mit dem innersten Besen des Renschen übereinstimmend gewählt werden. Einen anderen Sinn, als das Erforderniß einer solchen Uebereinstimmung hat wohl das Symbol der Zahl nicht. Die Seherin fühlt die Zahl, sie bestimmt mit mathematischer Genauigseit: so und so viel Blätter von dieser oder jener Pflanze, so und so lange als Amulet getragen, harmoniren mit dem Wesen dieses oder jenes Menschen und bringen eine heilsame Wirkung hervor. Eine solche Genauigseit in der Anwendung, die sich nach der verschiedenen Individualität des Renschen zichtete, sand sonst den Amuleten utde faut.

benn wer vermöchte bie Ratur eines jeben Inbivis buums mit Bablen zu bezeichnen? Go febr bie Ibee ber Rablen auch gefallen mag, fo wirb fich boch für ben Gebrauch ber Amulete wenig Rugen baraus gieben laffen, benn es fehlt uns bis jest ber Schluffel gu jeber berartigen Berechnung. Bobl lagt fich aus ben pericbiebenen Ericbeinungen bes Lebens abnen. baf in ber gangen Ratur Alles nach bestimmten, mathematischen Regeln vor fich geht; fo lange jeboch amar die Bahnen ber Planeten gemeffen find, aber ber Menich nicht weiß, nach welchen Gefeten fein eigenes Geftirn, feine Ratur fich bewegt, wird man fdwerlich babin gelangen, Die geftorte leibliche ober geiftige harmonie nach ben entsprechenben Bablen, alfo mit ber bochften Buverläßigfeit, Die es geben fann, wieber berguftellen.

Eben fo mertwurdig als ihre natürlichen, waren bie magischen Amulete ber Seherin von Brevorft mit ihren fonderbaren Borts und Bahlzeichen. Dr. Rerner sagt hierüber: "Diefe magischen Borts und Bahlzeichen nach eigenem Gutdunken zu geben, war ihr nicht möglich, sie enthielten Krantheit und Beilung zugleich, und zu ihnen wurde ihr, gleichsam wie von einer inneren Mechanit, ber sie nicht widersstehen konnte, nach innern Gesehen, die hand ges

führt.

"Diefen ahnliche magische Zeichen finden wir auch in der alten Magie, wo fie wahrscheinlich aus gleischem innerem Schauen hervorgingen. Man vergleiche die Pneumatologia occulta von Salamanka und Fauft's Höllenzwang.

"Die Geherin machte bei ber Bahl ber Amulete einen Unterschied zwischen Ruden und Gerggrube. Anbere Bahl = und Schriftzeichen gebrauchte fie zu

ben Amuleten, die fie auf den Ruden, andere gut benen, die fie auf die Herzgrube hangen ließ. Bei Krankheiten, die mehr vom Gehirne und dem Rudenmarke ausgingen, und wenn der Kranke mehr Geshirn- als Gefühlsleben hatte, ließ fie das Amulet auf den Ruden, ging die Krankheit mehr vom spmpathischen Spiteme aus, so ließ fie das Amulet auf die Herzgrube hängen. Es könnte damit auch zusammendangen, daß die Rudenseite des menschlichen Korpers mehr die solare antimagnetische, die Borsberseite die tellurische (magnetische) Fläche des Mensschen ist.

"Sie gebrauchte zu ihren Amuleten gwar auch bie und ba vegetabilifche Subftangen, namentlich bas Johannisfraut, ben Mant u. f. w., gemeiniglich aber bas geschriebene Wort, und bas hauptfächlich in ihrer. Sprache bes Innern. - Dafür gingen ihr auch im Innern fdmer naber zu bezeichnenbe magifche Formeln auf, bie bann burchaus nicht mehr in ihrem aufern Willen, ibrer Intelligeng lagen, fonbern mit einer tiefen Sympathie ber Dinge und magifchen Naturverbindung gufammenhingen, Die nur in innerer maanetifder Unichauung liegt, und fur bie fich feine Borte finden. - Diefe magifden Formeln ber Seberin bestanden aus noch viel tieferen Bort- und Bablzeichen als ihre gewöhnliche Sprache bes Innern und tamen mabriceinlich benjenigen, auch magifchen Bablzeichen nab, mit benen fie einmal ben Sag ibres Tobes unwillfurlich berechnete. 3mmer mar in biefen Formeln bas Gute über bas Boje geftellt."

Soviel über die Amulete im Allgemeinen. Die verschiedenen Pflanzen, Steine, Thiere und Theile von thierischen Körpern, welche nun salgen, find solde, die in alteren Berken als zu natürlichen

Amuleten brauchbar angerühmt werben. Am Schlusse sind ein paar magische Amulete früherer Beit beigefügt. Daß das Berzeichniß der zu natürlichen Amuleten geeigneten Naturgegenstände nicht erschöpfend ift, brauche ich wohl kaum zu bemerken. Es sindet sich überhaupt nirgends so viel Material vor, daß man etwas Aussührliches darüber geben konnte und man müßte, um dies zu konnen, erft tausende von Experimenten anstellen. Es sollen die hier mitgetheilten Beispiele von natürlichen Amuleten gleichsfalls nur zur weiteren Aushellung dieses Bweiges der magnetischen heilfunde dienen.

# I. Natürliche Amulete.

# A. Aus bem Pflanzenreiche.

# Flöhfraut.

Diefes in ber magnetischen Mebigin überhaupt eine große Rolle spielende Kraut bient auch als Amulet, und zwar foll es vor Sonnenaufgang unbeschrieen gesammelt und an ben linken Arm gebunden bas breitägige Fieber vertreiben. Der Krante barf aber nicht wiffen, was bas Kraut bebeuten foll.

# Lowenzahn. Teufeleabbif. Begwarte.

1. Die Burzel bes Lowenzahns (Pfaffenrohrleins) gebraucht man angebangt gleichfalls gegen Fieber. Aber auch für die Angen bient diese Burzel; fie wird alsbann, wenn die Sonne im Zeichen ber Jungfrau fieht, bei abnehmendem Monde vor Sonnenaufgang gegraben und in der Zahl 9 an ben Hals gehängt.

2. Bei Gerften bergt wird biese Burgel in Berbindung mit der Sumpffcabiose (Aenielaabis)
gegen Augenflecke empfoblen. Es heißt bort: Rimm

einige Studchen von ber Burgel bes- Bfaffenftielfrautes (Lowenzahn, Leontodon Taraxacum), besgleichen von Teufelsabbig und hange fie bei abnehmenbem Monde bem Patienten um ben hals.

3. Die Wegwarte, zu Ende August, wenn bie Sonne im Lowen steht, an einem Sonntag vor Sonne paufgang bei zunehmenbem Monbe ganz ausgegraben und angehenkt wird gleichfalls für die Augen sehr gerühmt.

#### Goldmurg

ben Rinbern um ben hals gehangt, foll fur bas Bahnen gut fein.

# Sunbezungenmurz.

Die wilbe Hundszungenwurz, brei Tage vor bem Neumond vor Sonnenaufgang gegraben und an den Hals gehängt, ist ein Mittel gegen das Zahnweh.

#### Seeblume.

Die Seeblume, gesammelt in bem Momente, wo bie Sonne in ben Krebs tritt und an ber Mitternachtluft geborrt, ift ein Mittel wiber ben Schwindel, wenn man bieses Kraut an bie Band hangt und es nur ansieht.

#### Bollfraut.

Die Burgel von Bollfraut, bas weber Stengel noch Blume getragen, wird zwischen zwei Frauentagen (Marienseften) ober am 30. eines Monats am Freitag bei zunehmenbem Monbe vor Sonenenaufgang gegraben und an ben hals gehängt. Dieses Amulet bient wiber ben Schlagfus.

# Schellfraut. Mausohrlein.

1. Gegen bas Schwinden grabe ben erften Freitag nach bem Neumond vor Connenaufgang Schellfrautwurzel (baber auch Schwindwurz genannt) und hange fie auf ben blogen Leib.

2. Am langften Sage, gerabe wenn bie Sonne in ben Rrebs tritt, sammle Mausobrlein und bange fle an, so bienen fle wiber bas Schwinden und

die Auszehrung.

3. Das fleinere Schellfraut wird auch, in rothen Seibenzeug eingenaht, gegen Feigwarzen, Frosch (Zungengeschwulft) und Aehnliches an den halb gehängt, einen Monat lang getragen und nachber werbrannt.

# Gelber Schwertel. Natternwurg.

1. Die Burgel bes gelben Schwertels (gelbe 3lgenwurz), am Charfreitag por Sonnenaufgang gegraben und an ben hals gehangt, bient wiber bas Rothlaufen; auch gegen Krampie2. Ebenfo foll bie Natternwurg, auf biefelbe Beife gegraben und an ben hals gehängt, ein Sahr lang vor bem Rothlaufen bewahren.

# Zafcelfraut. Gauchheil. Rafepappel. Gelber Schwertel.

1. Alle biefe Kräuter bienen als Amulete gegen Blutungen, 3. B. heftiges Nafenbluten, allgusftarfen Monatofluß ber Beiber und andere Blut-fluffe. Man nimmt etwas von bem Tafchelfraut ober bem Gauchheil mit rother Blume in die hand und läßt es barin erwarmen, ober man hangt es am halfe auf der blofen haut über die herzgrube:

2. Die Raspappelmurzel wird am Rreug-Erhöhungstage vor Sonnenaufgang gegraben und an ben hals gehangt ober auch in bie hand ge-

nommen.

3. Ebenso wird bie Burgel bes gelben Schwertele, bei fich getragen, gleichfalls für wirksam gegen Blutfluffe gehalten.

# Roloquinte.

Die Koloquinte wird als Amulet gegen Blutfpeien gebraucht.

# Saffran.

Der Saffran, über ber Berggrube getragen, beilt bie melancholifchen Buffande.

Sichtrofe. Betonienwurzel. Sollunder. Pappelfrautwurzel. Schluffelblumenwurzel.

1. Alle biese Kräuter werben gegen bie Epilepfie (fallende Sucht) empsohlen. Bon ben Baonien (Gichtrosen) gebraucht man bie mannliche. Die Burgel muß im Juli bei abnehmendem Monde an einem Sonntag in ber Mittageflunde gegraben werben. — Wenn man bas Betonienfraut im. abenehmenden ober im Neumond, im Zeichen bes Wibbers ober Zwillings ausgrabt, und ben Kinbern an ben Hals hangt, so sollen sie sicher vor ber fallenden Sucht sein.

2. Ein hollunderzweig, ber auf einer alten' Beibe machet, beilt bie fallenbe Sucht, wenn man benfelben bem Rranten vom halfe bis zur Da-

gengrube anhangt.

3. Das Bappeltraut, mit langen, rothgetüpfelten Blättern, und inwendig gelber Burgel wirb, wann bie Sonne im Krebs ift, zwischen zwei Frauentagen, vor Sonnenaufgang gegraben und bie Burgel bavon an ben Hale gehängt. Es foll auf ein Jahr gegen bie fallenbe Sucht gut sein.

4. Die Burgel ber Schluffelblumen, im Juli, am Sonntag, wenn bie Sonne in ben Lowen geht, gegraben unb mit einem Faben an ben hals gehangt,

bient gleichfalls gegen bie Epilepfie.

#### Rnoblauch.

Der Anoblauch wird als Amulet gegen bie anftedende Luft gebraucht.

#### Braunmurzel.

Gegen allerhand Auoten und Beulen, die beim Krebs, Burm und bergleichen Krantheiten entstehen, dient die Braunwurzel, im abnehmensben Monde gegraben und gebraucht. Das Kraut hat einen vierecktigen Stengel, Blätter fast wie die Reffeln und einen etwas widrigen Geruch; die Burzel ist weiß und mit vielen Knoten verseben. Bon diesen Knoten hänge eine ungerade Auzahl, wenn die Burzel noch ganz frisch ist, an einem Faden um den halb; von der Burzel aber bereite ein Pulver und nimm von diesem Morgens und Abends jedes Mal ein halbes Quentchen ein. (Gerstensbergk.)

#### Bruch fraut.

Gegen bie blinden Samorrhoiden, Feigwargen und Aftergewächse hange man vom Bruchtraute (Anabenfraut, fette Genne) die Burzel mit so viel Knoten, als man beren am Mastbarm ober als man Aftergewächse hat, auf ben Rücken zwischen bie Schultern.

# Paftinatwurgel.

7 ...

Bor Sonnenaufgang gegraben und in Bolle von naturlicher Farbe gewidelt, wirb biefe Burgel über Aropfe angehangt.

# Attichwurzel.

Bu Enbe August im abnehmenben Monbe, vor Sonnenaufgang gegraben und an ben hals gehängt, treibt biefe Burgel bie Burmer und anbere Unfauberteiten vom Menschen.

# Rarbenbiftelmurgel.

Karbenbiftelmurgel, zwischen zwei Fraumtagen gegraben und am blogen Leibe getragen, foll munberbar gegen Bergiftung fongen.

#### Bimpinelle.

Eine Frau, die ein Rind zu ftillen hat, tann ihre Milch badurch vermehren, daß fie Bimpinelle (Bibernelle) im Bufen tragt.

#### Sauerampfer.

1. Durch ben Sauerampfer laft fic ber franthafte Samenfluß vertreiben. Bei Gerftenber Be finbet fich hierüber folgende Borschrift: Las burch einen ganz unschuldigen Knaben den Samen von Sauerampfer einsammeln und trage ibn bei dir, so werben, die nächtlichen Samenausstüffe wegbleiben; felbst wenn du bereits schon so febr entkräftet bist, daß du wachend beinen Samen unfreiwillig ergießest, wird dir durch den Gebrauch dieses Mittels bennoch geholsen werden.

2. Sauerampfermurgel angehangt , ift ein Dit-

tel gegen Seropheln (Drufen).

8 . . . . M

# Rampher. Raminruß.

1. An ben hals gehängt, ift Rampher ein Mittel gegen intermittirende (Wechfel-) Fieber.

2. Cbenfo blent ber Ruminruß als Amulet gegen Fieben.

3. Auch gegen bie Peft murbe früher ber Rampher, in einem Gadden an ben Gale gehangt, empfoblen.

#### B. Aus bem Mingeglreich.

# 3 a 8 p i 6.

Unter allen Steinen wird ber Jaspis fast am häusigsten als Amulet erwähnt. Unter Anderem wurde er gegen die vom Stein herrührenden Nie-renschmerzen und gegen Schwäche des Magens empsohlen; ebenso der rothe Jaspis gegen Blut-flusse. Gegen ben zu starten Monatssus wird ein Jaspis am halfe getragen.

# Ongr. Blutftein. Rarneol.

Diefe brei Steine bienen gegen Blutfinffe; ein Rarneol besonders bei Frauenzimmern.

#### Mieren stein.

Der Rierenstein, ein thonartiger, gruner Spect-ftein, foll gegen bas Rierenweh Gilfe bringen.

# Bergfrhftall.

Gegen Schwindel trage man einen Bergi bei fich, fo wird man bavon befreit bleiben.

#### - Raladit.

Der Malachit, auch Schredftein genann gruner Salbebelftein, bient wiber bas Erfcht

#### Dagnet.

Gegen Rrampfe im Allgemeinen hange bem Patienten ein Stud guten Magnet ap Ruden zwifchen bie Schultern.

#### Rrotenftein.

Wenn einer Fran bie Milch genommer ben foll, fo hange man ihr einen Rrotenftei ben blogen Ruden.

#### Babefchwammftein.

Begen ben Renchhuften ber Rinber nehme aus einem neuen Babefchwamm einen nicht Heinen Stein und hange ihn bem Rinbe at Sale.

#### Some fel.

Gin Studden gelber Schwefel und brei Schluffelfrenger bagu in ein Rleibungeftud eingenabt foll gegen bas Rothlaufen gut fein.

#### Rennig.

Gebiegener Mennig wirb als Amulet gegen bie fallenbe Sucht gebraucht.

#### Arfenif.

Benn man zur Beit ber Beft Arfenit bei fich tragt, fo foll diefer bie an gestedte Luft, Die fonft verberblich mare, an fich ziehen.

#### Duedfilber,

- 1. Gleichfalls gegen bie Peft wirb ein Amulet von Quedfilber in einer hoblen Safelnuß, mit Siegellad zugemacht, empfohlen. Auch gegen Schwermuth bient ein folches nach folgenber Borfdrift zus bereitetes Amulet:
- 2. Man nehme eine von Natur burchlöcherte Hafelnuß und reinige fie forgfältig von bem Kerne. Die Sohle wird bann mit bem Spiegel einer Pfauenfeber und Queckfilber gefüllt und bas Loch mit Jungfernwachs verstopft. In Seibe eingenährteligts man biefes Amulet am Halle.

# Bergfrhftall.

Gegen Schwindel trage man einen Bergfrhftall bei fich, fo wirb man bavon befreit bleiben.

#### - Malabit.

Der Malacit, auch Schredftein genannt, ein gruner halbebelftein, bient wiber bas Erschreden.

#### Magnet.

Gegen Krämpfe im Allgemeinen hange man bem Patienten ein Stud guten Magnet auf bep Ruden zwischen bie Schultern.

#### Rröten ftein.

Benn einer Frau die Milch genommen werben foll, fo hange man ihr einen Ardtenftein auf ben blogen Ruden.

#### Babefchwammftein.

Gegen ben Renchbuften ber Rinber nehme man aus einem neuen Babeichwamm einen nicht allzukleinen Stein und hange ihn bem Rinbe an ben Bale.

#### Schwefel.

Ein Studchen gelber Schwefel und brei Schluf= felfreuzer bazu in ein Rleibungeftud eingenaht foll gegen bas Rothlaufen gut fein.

# Mennig.

Gebiegener Mennig wird als Amulet gegen bie fallende Sucht gebraucht.

# Arfenit.

Wenn man zur Beit ber Peft Arfenit bei fich, tragt, fo foll Diefer bie an geste Ete Euft, Die fonft verberblich mare, an fich ziehen.

# Duectfilber.

- 1. Gleichfalls gegen bie Weft wird ein Amulet von Quedfilber in einer hoblen Safe Inu f, mit Siegellad zugemacht, empfohlen. Auch gegen Schwermuth bient ein foldes nach folgenber Borfdrift zusbereitetes Amulet:
- 2. Man nehme eine von Natur burchlocherte Safelnuß und reinige fie forgfältig von bem Kerne. Die Sohle wird bann mit dem Spiegel einer Pfauensfeber und Queckfilber gefüllt und bas Loch mit Jungfernwachs verstopft. In Seibe eingenährteicht man biefes Amulet am Halfe.

# Rarben biftelwurm.

Menn Jemand Bahnweh hat, so suche man ein Burmchen in einer Karbenbiftel, thue baffelbe in einen Kebertiel und hange es bem Patienten un ben hals auf bie bloge haut. Das Bahnweh vergeht hievon.

#### Laus.

Gegen bas Bahnweh tann man auch eine Bohne nehmen, in biefelbe ein kleines Loch machen, eine Laus hineinsteden, die Bohne fobann in ein' Studchen Seibenzeug wickeln und an ben hals hangen.

#### Rrebefteine.

Durch bas Anhangen von Rrebefteinchen wirb bas Bahnen erleichtert.

#### Aalbaut.

Benn man fich auf immer vor Fluffen (Rheumatismen) bewahren will, fo laffe man eine Aalhaut in einen hofentrager einnaben.

# r der eine gestellt in der eine eine stellt in der eine gestellt in der

Die Bunge eines im Marg gefangenen Fuchfes,: am halfe getragen, fichert von bem Nothlaufen. Manner follen folche Bunge von einem Mannlein, Weiber aber von einem Beiblein nehmen.

#### Rinbenabel.

Der abgefallene und in einen Ring eingeschloffene Rabel eines Rindes befreit von Rolif und Gingeweibeschmerzen, wenn'er so getragen wirb, bag er bie bloge haut berührt.

# Foblenzahn.

Der Bahn von einem einjahrigen Fullen einem Rinbe um ben Sals gehängt, beforbert bas Bahnen.

# Flebermausherz.

Ein Flebermausherz bei fich getragen, vertreibt . ben Schlaf.

#### Ramm von Horn.

Gegen bas Milchstechen braucht eine Saugenbe nur einen Kamm von horn zwischen bie Brufe zu

legen. Sobalb bie Stiche in ber Bruft aufhören, muß berfelbe aber wieder weggenommen werben. Gegen Knoten in ben Bruft en, bie burch Berstättung entstehen, wirb gleichfalls ein folcher Kamm auf die Knoten gelegt und über beufelben noch ein wollener Lappen gebeckt. Wenn ber Kamm trumm gezogen ift, so muß er wieder entfernt werben, benn bas Uebel ift alsbann beseitigt.

#### Rorallen.

1. Angehängte Korallen schützen bie Kinder gegen nächtlichen Schrecken und unruhige Traume.
— Auch find fie am halse getragen ein Mittel gegen allzustarten Monatsfluß; ferner gegen epileptische Zufälle.

2. Bis jum Dagen reichenb am Salfe getragen,

bienen fle wiber bas Dagenweh.

in 1995 - Berlin Berlin Berlin (1996) - Meille Albert (1996) - Meill

# II. Magische Amulete.

Obwohl zwar, wie bereits bemerkt wurde, bie rein magischen Amulete eigentlich nicht in bieses Werk gehören, sie jedoch in einer Abhandlung von ben Amuleten auch nicht mit völligem Stillschweigen übergangen werden dursten, zumal bei der Anwendung der magischen, wie bei den natürlichen, theilsweise bieselben Gebräuche vorkommen, so solgen hier wenigstens einige der ältesten magischen Amulete, und zwar zuerst das viel genannte, viel mißbrauchte und viel verspottete

#### Abracadabra.

bies icheint mohl bas Richtigere zu fein, leiten Abracadabra von bem gnoftischen Abraxas ab, fo bag es etma Bort bes Abraxas bedeuten murbe. Die übris gen magifchen Formeln, bie man bei romifchen Merzten trifft, find nämlich augenscheinlich febr baufig anoftifden Urfprunge. Die Gnoftifer vermifchten in ihren Formeln gewöhnlich felbftgemachte mit bebrais fcen, dalbaifden und vielleicht Bortern aus noch anbern Sprachen. So bilbeten bie Bafilibianer (eine anoftifche Secte) bas Wort Abraxas burch Bufammenfebung griechischer Buchftaben, beren Bablenwerth 365 iff und bie Sonne ober bie 365 Sabrestage bebeutet. Den berfifden Sonnengott Dithras fchrieben fle gleichfalls mit Buchftaben, beren Bab-Tenwerth 365 macht. Abrarasbilder gebrauchten bie Gnoftiter als Amulete und aus verfchiebenen Gymbolen berfelben, fowie aus bem gleichen Bablenwertbe beiber Ramen fcheint berborgugeben, baf Abraras und Mithras Gins und Daffelbe, nämlich bie Sonne bezeichnen. Der Sonne abet fcrieb man feit ben alteften Beiten beilenbe Rrafte gu; ber Gott ber Beilfunde, Mesculap, ift ein Sohn bes Apollo (ber Sonne). Wenn nun Abraxas, wie faum gu bezweifeln, bie Sonne bebeutet und man Abracadabra aus Abraxas und bem chalbaifchen dabra gufammengefett annimmt, fo ift es wohl nichts Unberes als ein muftifcher Musbrud fur bie beilenbe Rraft ber Conne.

Das Bott Abracadabra wurde gembhnlich in Dreiedgestalt, in einer bet beiben nachstehenben Bormen auf einen Bettel geschrieben:

Es tommt aber auch auf folgende Art gefchrieben vor:

```
abracadabra
abracadabr
abracada
abracada
abracad
abraca
abraca
abrac
abraca
```

Ein mit biefem Borte beschriebener Zettel wurde bann nach innen eingeschlagen, mit Zwirn über's Areuz burchnaht und gewöhnlich als Mittel wider bas Fieber, aber auch gegen andere Arantheiten, bis an die herzgrube hangend um ben hals getragen. Für besonders wirfsam wurde das Abracadabra gehalten, wenn man nach neuntägigem Gebrauch des Amulets am 10. Tage vor Sonner aufgang schweigend ausgang schweigend ausgand rud rudtinge

an ein gegen Morgen fliegenbes Baffer tretend, es in baffelbe warf. Andere hingen biefes Amulet in ber eilften Mittagsflunde den Kranken an ben Hals, und nahmen es nachher am 11. Tage, wiederum in ber eilften Stunde hinweg und warfen es in's Waffer. Bu biefer Beobachtung der Bahl 11 gaben wohl die eilf Buchflaben des Wortes abracadabra Beranlaffung.

# Die ephefifden Buchftaben.

Unter ber Regierung bes Raifere Antoninus tamen gemiffe unverftandliche Worte ale Amulete in Bebrauch, welche man ebbefifche Buchftaben nannte. Diefelben follen nämlich im Tempel zu Ephefus an ber Statue ber Diana eingravirt gewesen fein. Clemen 8 von Alexandrien führt nach bem Buthagoraer Unbroch bes ale ephefifche Buchftaben folgende feche Borte an: askion Finfternif, kataskion Licht, lix Erbe, tetras Jahr, damnameneus Sonne, pisia mahres Wort. Bei Seluchius finden fich biefe Borte etwas per= fcbieben gefchrieben, indem er fatt lix aix und fatt aisia aision fest. Alle Schriftsteller fener Beit, melde bie enbefifchen Buchftaben ermabnen, ftimmen aber barin überein, bag fle für febr beilig gehalten murben, und baf man ibnen munberbare Rrafte beimag. Sie wurden für ein Schutmittel gegen alle moglichen Uebel, gegen Rrantheiten, gegen Damone, gegen Bungerenoth u. f. m. gehalten; man glaubte, bag fie auch im Rampfe Sieg verleiben. Dbwohl fie im Alterthume in fo bobem Anfeben ftanben, fo hat fich ihr Gebrauch boch nicht erhalten, wie ber best Abracadabra. Babricheinlich wurden fle von ben Chriften als ein Stud heidnischen Gogendienftes gemieben, mabrend die Formeln ber Gnoftifer weniger anftofig erschienen.

Außer ben magischen Bortern und Formeln wurden oft nur einzelne Buchstaben, beren Bedeutung sich natürlich noch wehiger entrathseln laßt, zu Amu-leten gebraucht. So heilte Servilius Novianus die Augenkrankheiten badurch, daß er am halse ein Zettelchen tragen ließ, auf welches er die Buchtaben A und Z geschrieben hatte.

# Bierter Abschnitt.

# A. Die Gignaturen ber Pflanzen.

#### . (Rad Demalb Crell.)

Faft auf magifche Beife, foreibt Demalb Croll in feinem Berte: "Bon ben inneren Signaturen ber Dinge 2c." zeigen bie Bflangen burch ihre Sianaturen ihre im bunteln Schoofe ber Ratur verborgenen Gigenichaften. Wie unfere eigenften Sitten aus ben augeren Mertmalen unferes Rorpers erforicht werben fonnen, fo fann man auch aus ben außeren Beichen (ben Signaturen) ber Bflangen auf ibre inneren Rrafte foliegen; benn bie Bflange er-Flart burch biefelben, wie burch gebeime Borte, bem Menfchen ihre Rrafte. Wie bas Meugere gur Renntnig bes innern Menfchen und feiner Rrantheiten führt, fo merben auch bie bem Menichen notbigen Beilpflangen aus ihrer anatomifchen Aehnlichfeit etfannt. Baracelfus fagt baber, ber mabre Argt muffe bie Signaturen und bie bieroglopbifden Charaftere ber Dinge genau fennen, benn bie Ratur babe nichts unbezeichnet gelaffen, fonbern offenbare burch Beichen bas Wefen bes Menfchen und aller Befcbopfe.

Da Marwell in feiner Theorie von ber magnetischen Arzneitunde auf bie Signaturen ber Pflanzen Bezug nimmt, und es als ein Haupterforderniß erklart, daß zur Seilung einer Krankheit die Mumie mit einer fignirten Pflanze (b. b. einer Pflanze, welche die Signatur des kranken Theiles hat) verbunden werde, so folgen hier einige der bekanntesten Pflanzen, und zwar nach den Theilen des menschlichen Körpers geordnet, denen sie durch ihre Signatur entsprechen.

#### Der Ropf.

1. Der Mobn ftellt mit feiner Krone ben Ropf und bas Gebirn vor.

2. Die Wallnuffe haben vollständig die Signatur des Ropfes; benn die äußere grünliche Schale
gleicht dem Bericranium (hirnschalenhaut); die innere
hartere, mehr holzartige Schale gleicht der hirnschale
felbst; das den Kern umgebende häutchen gleicht der hirnhaut und den Membranen des Gehirns; der Kern selbst hat die Figur des Gehirns, deshalb wirkt
er auch auf das Gehirn und flumpst die Gifte ab.
Bei der Anwendung wird der Kern zerrieben.

3. Die noch gefchloffene Gulle ber Gichtrofe (Bfingftrofe, Baonie) hat die Signatur bes Ropfes mit ben Nahten, Besgleichen mit ben Aeberchen, die bas Gehirn umgeben. Die Gichtrofe ift ein heil-mittel gegen bie Epilepfie; ebenfo bie Deer-

3 miebel, Die auch bem Ropfe entspricht.

4. Ferner entspricht bem Ropfe ber Blatte re fcmamm, ein ichwammartiger Auswuchs bes Larchenbaums. Er purgirt bas haupt.

#### Die Baare.

1. Das von manchen Baumen herabhängenbe lange Moos gleicht haaren. Ein Absud bavon, sowie von der wolligen hülle der Quittensäpfel wird gegen das Ausfallen der haare empsohlen und bient zur Wiederherstellung der ausgefallenen haare.

2. Den gleichen Dienst leiftet ein lange harre barftellenbes Kraut, bas auf bem Baffer schwimmenb an sumpfigen Dertern machst und weiß blubt.

3. Ebenso gibt es noch andere Daarpflangen, wie bas Frauen haar (Flachstraut, Steinbrech), bas Gaarmoos u. f. w., beren feine Fasern Saare porftellen.

4. Avicenna rühmt als bas wirksamfte Mittel gegen bas frankhafte Ausfallen ber haare bie Thapfia.

# Die Dhren.

Die Blatter ber Safelmurg haben bie Signatur ber Ohren. Die Bluthen biefer Pflanze werben als Ohrenmittel empfohlen.

# Die Augen.

1. Die Signatur ber Augen haben bie schwarzen Rorner bes Barisfrautes (Einbeere), bes Eifenhutchens (Wolfswurz), bie Ringelblume, bie Aftercamille (Golbblume), bas Sabichtstraut, ber Stachelmohn, bie Anemone, bie Scabiofe (Grinbfraut) u. f. w.

2. Die Bluthe best Augentrautes (Augentroft) fellt anatomisch alle Fehler bes Auges vor, weßhalb

Re für bie Angen febr bienlich ift.

3. Außer biefen Pflanzen wird ein Stein fehr gerühmt, ben man gewöhnlich Augenstein nennt und ber buntle, augenähnliche Fleden mit weißem Ranbe hat. In ben Sanden getragen verleiht er Klarheit bes Gesichtes.

#### Die Rafe.

Ein Blatt ber Baffermunge ftellt bie Form ber Rafe bar. Diefes Kraut hat rothlich - weiße Bluthen und ift gur Wiederherstellung bes verlornen Geruchs bienlich.

# Das Bahnfleifc.

Sauswurz (Mauerpfeffer), die an Mauern machst, hat die Signatur bes Bahnfleisches. Ihr Saft bient wiber ben Scorbut.

# Die Bahne.

- 1. Die Samenbehalter bes Bilfentrautes baben Achnlichfeit mit ben Badengahnen. Das Bilfentraut ift eines ber wirkfamften Mittel gegen Bahnfcmerzen.
- 2. Auch bie Rerne bes Granatapfels ftellen Bahne bar, und es ift beshalb ein Absub bavon gut gegen Rrantheiten bes Bahnfleisches und gur Befeftigung ber Bahne.
  - 3. Chenfo bas Bahnfraut (Bahnwurg).

#### Die Reble.

Die Signatur ber Reble haben bas Bintergrun, bas Traubenkraut und bas halekraut.

#### Die Leber.

Der Leber find bienlich bas Leber fraut und Lebermoos. Eine ganz besondere Signatur ber Leber baben auch bie Birken- und Eichenfchwamme.

# Das Berg.

Ausgezeichnete Mittel für bas herz find vermöge ihrer Signatur: pas herzfraut, die Meliffe, bie Duitten, bie Myrobolanen, ber Sauerfles, bie Burzeln bes Giftheils, welche herzchen bartellen u. f. w.

# Die Lunge.

Die Signatur ber Lunge haben bie verfchiebenen Arten Lungenfraut.

# Die Galle.

Der ausgebrückte Saft ber granen Schale ber Ballnuß gleicht an Farbe und Geschmack ber Galle und ift ein treffliches Mittel zur Reinigung berfelben.

# Die Dilg.

Die Feigbobne ftellt ihrer Geftalt nach eine Milz vor. Ferner entiprechen ber Milz bas Milz-Fraut und bie Sirfchaunge.

# Der Magen.

Der Galgant ift gleichsam ein außerlicher Magen, wodurch ber innere erhalten wird. Auch ber Ingwer ift ein Magenmittel; ebenso bie Blatter bes Schweinsbrotes.

#### Der Rabel.

Das Rabelfraut (ber Benusnabel, bas nas belformige Becherfraut) hat ein hohles, rundes, glattes Blatt, bas einen Nabel vorstellt, und dick, fleis fchig und faftig ift.

# Die Gingeweibe.

Die Signatur ber Eingeweibe hat ber Ralmus.

# Die Blafe.

Die Jubenkirfche, bie Bimpernuß und ber Nachtschatten find für ble Blafe bienlich.

# Die mannlichen Gefchlechtstheile.

#### a. Das mannliche Glieb,

1. Die Ratterwurz (Aron) hat ganz bie Signatur ber Geschlechtstheile. Einige halten bie Natterwurz ober alle Gattungen ber Drachenwurz für bas Satyrion Erythronium ober bas mahre Satyrion bes Baracelfus.

2. Auch bie Bohnen haben bie ganze Anastomie ber Schamtheile. Dem mannlichen Gliebe entsprechen ferner bas aufrecht stehenbe Bistill ber Cichorie, ber hohle Stengel bes Sabichts-trautes, bie Wolfsbohne, bie Rimpernuffe, bie Eicheln u. f. w.

#### b. Die Goben.

- 1. Alle Gattungen ber Orchis (Rnabenstraut) find wegen ihrer Achnlichkeit mit ben hoben geschlechtliche Reizmittel, wenn einem bas mannliche Bermögen fehlt. Dabei ift es ein wunderbares Spiel ber Natur, bag ber obere, größere und vollere Knollen ber Orchis zur Erregung bes Geschlechtstriebes, ber untere, weichere und runzeligere zur hemmung befelben bient.
- 2. Die verschiebenen Arten ber Orchis ahmen fo täufchend die Gestalt ber hoben nach, daß Jebermann bei ihrem Anblide sie augenblicklich tennen muß. Am ftartften wirft bie Tragorchis, ihrer Gestalt nach eine Bodshobe, die einen Bodsgeruch von fich gibt. Auch die Faunblume ift ein fehr ftartes Erres gungsmittel.
- 3. Berner gehören hierher ber Lauch, bie Bluthen ber Conofordis, ber Sirfdidmamm u.f. w.

# Die weiblichen Gefdlechtstheile.

Die Signatur ber Gebarmutter haben bie Ofterlugei, bie innere grune Rinbe ber Birte, ber Granatapfel, bas Schweinsbrob, bie Ruskatenbluthe u. f. w. Die wollige Burgel bes Lowenfußes hat bas Aussehen einer Scham.

#### Die Rieren.

Portulat hat bie Signatur ber Rieren.

# Der Rudgrat.

Dem Rudgrat entspricht Pferbeschwang (Schachtelmebel) und Farnkraut.

# Die Schienbeine und Anochen.

Der Storchschnabel (Geranium) hat die Signatur des Schienbeines. Sein Pulver wird bei gebrochenen Knochen gerühmt. Außerdem soll der sogenannte Knochenstein (Beinheil), ein Sandstein, der bei Speher und Darmstadt gefunden wird, wegen seiner Signatur in der Vereinigung gebrochener Knochen Bunderbares wirken.

#### Die Merven und Abern.

1. Der Begerich hat bie gange Signatur ber Sanbe und Fuge, insofern namlich bie Blatter bie Sanbe ber Rrauter finb.

2. Der Sevenbaum hat die Signatur ber Abern.

#### Die Schweißlöcher ber haut.

Die Blätter bes Johannistrautes haben, weil fie burchbohrt erscheinen, die Signatur ber Schweißlöcher. Sie dienen gegen die Berftopfung ber Boren und treiben ben Schweiß. (An einer ansbern Stelle wird bas Johannistraut von Croll auch als ein vorzügliches Mittel gegen Zauber und Damone gerühmt.)

#### Die Sanbe.

Ihnen entsprechen unter Unberen auch Die Feis genblatter, Die gegen Gelentichmergen wirtfam finb.

#### B. Die Signaturen ber Rrantheiten.

Auch die Krankheiten felber haben nach der Lehre ber Baracelfiften ihre Signaturen. Wir wollen hier gleichfalls aus Croll's Schrift von ben Signaturen mehrere berfelben anführen.

#### Rrebs.

Mit bem Monbfraute, welches bie Signatur bes Rrebfes hat, heilte Carrichter alle Bruftfrebfe.

# Rolif.

Die Winde, die in ben Saaten vorkommt, stellt bie Eingeweibe bar, und ift abgesotten ein treffliches Wittel wiber bie Kolik.

#### Rubr.

Die im Mai gegrabene Wurzel bes schmutigen Basserfalmus, welche bie Farbe und Signatur ber Excremente hat, bient in ber Magengegend angehängt, als Amulet wiver bie Ruhr. — Auch Solution berbeeren find ein Mittel gegen die Ruhr.

#### Rothlauf - Rofe. ..

Der Samen bes spigblatterigen Ampfers hat wegen feiner fleischrothen Farbe bie Signatur bes Rothlaufs. Auch ben Sumpftalmus tann man bagegen am halfe tragen.

## Feigmargen am After.

Das Strofeltraut hat bie ganza Signatur ber Feigwarzen, und es bient beshalb biefes Kraut an ben hals bis zur herzgrube gehängt als ein träftiges Mittel, Amulet, wiber biefelben.

## Gegen bas Anwachfen ber Rinber.

Einer schwangeren Frau gibt man auf einmal feche Korner von Linbenbluthen, bie am Feste ber Enthauptung Johannis bes Täufers gesammelt wurden.

#### Blutfluß.

1. Der rothge brannte Bitriol hat bie Farbe bes Blutes und fillt auf wunderbare Beise bas Blut.

2. Gauchheil, von blutrother Bluthe, foll, wenn es in ben Sanben erwarmt wirb, bas aus einer Aber fliegenbe Blut ftillen.

#### Gelbfucht.

3hr entsprechen Schelltraut und Saffran.

Unregelmäßige Menftruation.

Der rothe Beifuß ift hochft wirtsam zur hemmung und Regelung bes übermäßigen Monatsfluffes.

#### Sowinben ber Glieber.

Ein abgeschnittener, schon halb verborrter Beibenzweig machet, wenn er in die Erbe gestedt wirb, zu einem Baume; wegen biefer Signatur leistet baber die Weibe ausgezeichnete Dienste wider bas Schwinden ber Glieder.

## Rnoten im Tleifche.

Das Bingelfraut hat Anoten und bient auch wiber bie Anoten ber Saut. Chenfo bie Enotige Burgel ber Blutwurg.

#### Seiten ftechen.

Karbobenebicten und Marienbifteln finb ein Mittel gegen bas Seitenstechen.

#### Salebraune.

Die Bluthen ber Braunwurz fiellen burch ihre Form eine Rehle vor; beshalb werben fie in biefer Krantheit fehr empfohlen.

#### Ragelgefchwar.

Die Engelwurg hat bie Signatur bes Ragelgeschwurs. Berqueticht und aufgelegt tobtet fie basfelbe (ben Burm am Finger).

## Gonorrhoe (Samenfluß).

hiergegen wird bie taube Reffel, in Bein abgefotten, empfohlen.

Drufengeschwulft.

Strophelfraut bient gegen Drufengeschwulft.

Grinb. - Rrage.,

Dagegen Grinbfraut; auch Tupfelfarrn.

## Geronnenes Blut.

Shellfraut vertreibt auf munberbare Beife, fomobl außerlich ale innerlich angewenbet, bas geronnene Blut.

#### Schlangengift.

Dagegen bient ein Decoct von allen Arten ber Drachen wurg.

#### Samorrboiben.

Rafer, bie fich im Pferbemift finden, beilen bie Samorrhoiden, wenn fie in Afche verwandelt aufgestreut werden.

## Die Bafferichen

fann geheilt werben, wenn man ben Kranken plots= lich und unvermuthet in's Baffer hineinftößt.

## Somarze Blafen.

Mit ben schwarzen Blasen an ben Füßen haben bie schwarzen Blatter sammt ben Beeren bes Giftheils (Eisenhütlein) gleiche Signatur. Phabro versichert, er habe bamit bei verzweifelten Geschwuren wunderbare magnetische Ruren vollsührt.

#### Berhaltener Urin.

Die Saringsfeele, welche eine Sarnrohre barftellt, pulverifirt und eingenommen, treibt auf bas Krafe tiale ben Urin.

## Die Sommerfproffen,

welche aber natürlich nicht unter bie Krantheiten gehören, haben bie Signatur ber weißen Bleden ber Birfenrinbe, wefhalb auch bie Birfenrinbe bie-felben, fowie bie Gefichtsfleden überhaupt vertreibt.

#### C. Bon einigen Experimenten, durch welche man früher zu erfahren suchte, ob ein Kranker wieder genesen ober sterben werde.

1. Man nahm ben Urin eines Kranken und legte Reffeln barein. Wurden die Neffeln in Kurzem welf ober faul, fo ward baraus ber Schluß gezogen, baß ber Kranke ohne Zweifel an feiner Kranke beit sterben werbe; blieben sie aber grun, so glaubte man, er werde am Leben bleiben.

2. Einige glaubten und wollten es burch bie Erfahrung bewährt gefunden haben, wenn man bem Kranten die Fußiohlen mit robem Spect reibe und nachher ben Spect einem hunde jum Freffen vorwerfe, so sei es, falls ber hund ben Spect freffe, ein Zeichen von ber bevorstehenden Genesung bes Kranten; freffe er ihn aber nicht, so sei für gewiß anzunehmen, bag ber Krante sterben werbe.

3. Ambere hielten es für ein ficheres Experiment, wenn man 9 Blätter von bem Mäufe ohrfraut zerquetsche, sie in Bier ober in einen Trant aus Milch und Bier lege, bas Ganze hierauf durch ein leinenes Tuch seihe und es bem Kranken zu trinken gebe. Gab ber Kranke dieses Getränk innerhalb sechs Stunden nicht wieder durch Erbrechen von sich, so hielt man die Krankheit nicht sür ihrlich, konnte

er es aber nicht bei fich behalten, fo glaubte man,

bag ber Rrante in Tobesgefahr fcmebe.

4. Noch Andere behaupteten, daß man über bas Leben oder ben Tob eines Kranken, sei nun derselbe ein Mann, oder ein Weib, oder ein Kind, ganz sicher urtheilen könne, wenn man seinen Urin nehme und ein wenig Milch von einer jungen Frau, die ein Kind fäuge, darein fallen lasse. Sinke die Milch in dem Urine unter, so sei der Kranke in Lebensegefahr, bleibe ste aber oben, so werde er seine Gestundbeit wieder erlangen.

Uebrigens fagt Robert Flubb, ein fonst eifriger und gläubiger Anhänger ber sympathetischen Heilkunde, selbst über biese Experimente: "Obgleich ich anerkenne, baß eine große Kraft und eine wuns, berbare magnetische Eigenschaft in ben Kräutern und andern Dingen verborgen liegt, so möchte ich boch nicht für die Zuverläfffakeit folder Experimente mein

Bort verburgen."

Derartige Experimente find auch noch folgenbe:

- 5. Man ließ ben Kranken in ein Brod beißen, und legte es an einen Ort, wo weder Sonne noch Mond hinschien; nahm die Krankheit zu, so soll bas Brod immer bunkler und sechs Stunden vor dem Lode des Patienten ganz schwarz geworden sein. Oder:
- 6. Man zählte bie Tage feit bem Beginn ber Krankheit und fuchte ein Kraut von eben so vielen Blättern, bessen Burzel man bem Kransten umhing; warb er darauf vergnügt, so hielt man es für ein Zeichen ber bevorstehenben Genesung, warb er bagegen traurig, für ein Zeichen bes bevorssehenben Tobes.

7. Ein aftrologisches Experiment ift bas nache ftebenbe: Dan mertte fich ben Sag, an welchem bet Rrante von ber Rrantheit befallen wurde; bann gablte man bie Sage vom 26. Juni (nach bem alten julianifchen Ralenber gu rechnen) bis gu bem Tage ber Rrantbeit und Dividirte bie erhaltene Summe burd brei Blieb Gins übrig, fo murbe angenommen, bag ber Rrante ichnell ber Befahr entgeben werbe; blieb Bwei übrig, fo bauerte bie Rrantheit vorausfichtlich langere Beit; ging bie Diviffon auf, fo follte ber Rrante in Tobesgefahr fcmeben. bere bagegen nahmen an, baf ber Rrante genefe. wenn bie Divifion aufgebe, und fterbe, wenn 3mei übrig bleibe. Solde aftrologifche Erperimente bieten nicht bie geringfte Buverlafftafeit bar, ba fich feine vernünftige Grundlage bafur benten laft.

#### Die Lebenslampe.

In ben Schriften ber Baracelfiften ift auch von einer Lebenslampe bie Rede, in welcher man bei Krantheiten ein unfehlbares Mittel zu besitzen glaubte, um ben Tob ober bie Genesung des Kranten voraussagen zu können. Ueber die Bereitungsart stimmen nicht alle Angaben überein. Folgende bruckt sich wenigstens am genauesten aus.

Ber eine Lampe haben will, bie ihn ftets über feinen Gefundheitszustand unterrichtet, der foll rectificirten Methspiritus nehmen und aus feinem eigenen Blute durch die Destillation den Spiritus ausziehen, sodann diese beiben Geister mischen und fie auf & Neue bestilliren. Dies gab bann ben Brennfoff im

ber Lampe; ben Docht machte man aus Asbest. Es beißt von einer folden Lampe, bag fie, einmal angesandet, nur mit bem Tode der Berson, welcher fie zagebort, erlbsche. Aus ihrer mehr ober weniger lebshaften Flamme urtheilte man über ben Gefundspeitszustand.

## Anhang.

- I. Das Segensprechen.
- II. Die sogenannten zauberischen Arankheiten.
- III. Die magnetisch-magischen heilungen bei den alten hebraern.

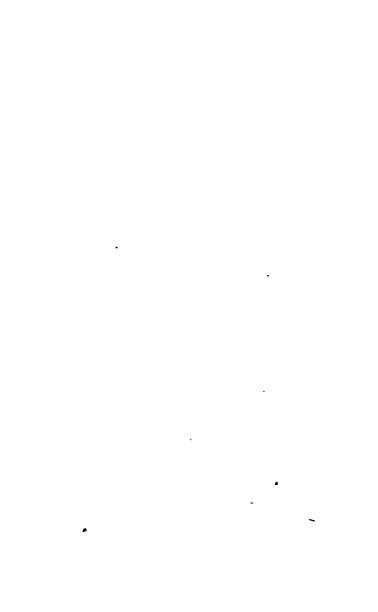

## I. Das Segensprechen.

"Biele Ruren, beißt es in ben beiligen Buchern ber Berfer, gefcheben burch Rrauter und Baume, anbere burd Baffer, und noch anbere burd Borte; benn burch bas gottliche Wort werben bie Rranten am ficherften gebeilt." Gebetformeln, Die bald von mehr ober weniger magifchen Ceremonien begleitet; gur Beilung von Rrantbeiten und Abwenbung alles Bofen gebraucht murben, finden wir ichon in ben alteften Beiten, fomobl bei Bolntheiften, ale bei ben Berehrern Gines Gottes. Es rührt bies vielleicht baber, weil es im Alterthume lange feine besonderen Merate gab, fonbern bie Beilfunde urfprunglich im Beffe ber Briefter mar. Go beilten bei ben alten Meapptern bie Briefter, und es ift mehr als mabrfceinlich, bag fie genaue Renninig von ben Birfungen bes Dagnetismus batten. Bei ben Juben find befonbers bie Bropheten burch ibre munberbaren Seilungen befannt. Auch fie nahmen bas Gebet und ben Magnetismus zu hilfe. (Man vergleiche ben Abschnitt über bie magnetisch = magischen Beilungen bei ben alten Bebraern.) Spater finben wir bie gange magnetifche Beilfunde, und auch bie Beiliprude, aber theilweise sehr verunstaltet, in prosaneren Saus-ben. Der Franzose Marcellus Empleites, welcher am Gose bes romischen Raisers Theodolous

lebte, fammelte nicht nur aus verschiebenen Schriftftellern, fonbern auch aus bem Munbe bes Bolfes ein Argneibuch, welches manche, burch ben Aberglauben jum Theil bereits febr entftellte Unweifungen gu magnetischen und magischen Ruren enthalt, Die eine große Aebnlichfeit mit ben noch vorbanbenen Ueberreften ber fpmpathetischen Beilfunbe barbieten. Das Ropfweb z. B. empfiehlt Marcellus folgen= bermagen zu beilen. Lies unterwegs Steinchen in beliebiger Angabl auf und forich babei, baf fie bir ein Mittel gegen ben Ropfichmerg fein follen; eines bon ben Steinchen binbe auf ben Ropf, bie übrigen aber wirf binter bich, ohne nach ihnen umgubliden. Bur Beilung bes Buftmebe foll man ein Rraut fuchen, welches Britannica (fruber Rame mehrerer Bflangen bes Loffelfrautes, ber Statice ameria) beifit, und zwar am Donnerftag bei abnebmendem Monbe: wenn man bas Rraut berauszuziehen im Begriffe ift, fpreche man alfo: 3ch halte ben Boben, ich fammle bas Rraut, im Ramen Chrifti fei ein Beilmittel für bas, wozu ich bich fammle. - Die noch unter bem Bolfe gebrauchlichen Segenfpruche rubren mohl gum großen Theile von ben alten driftlichen Erorciften ber, beren Amt es mar, burd Gebete und Rreugesgeichen bie bofen Beifter, von benen man Menfchen befeffen glaubte, zu beschwören. Die Exorciften gebrauchten fpater zu biefem 3mede eigene Befchmorungeformeln und bliefen bei Unwendung berfelben ben Befeffenen breimal in's Beficht. Da man nun fruber bei ben meiften Rrantbeiten Bauberei und Damone im Spiele glaubte, fo ift es gang erflarlich, wenn man bie Rranfheiten nach Art ber Damone bebanbelte und gleichfalls Erorcismen auf fie anwandte. Gin formlider Exorcismus ift g. B. ber

Spruch gegen bas Fieber: '"Raltes Geficht, bigig Beficht, muthend Geficht, reifend Beficht, flechenb Beficht, tobend Beficht, allerlei 77 Beficht, ich biet' bir aus burch bas bimmlifche Bericht u. f. m." Unbere Spruche find mit weniger Runft gusammengefest und bruden einfach bas bei Anwendung einer fombatbetifchen ober magnetifden Rur mit einer gemiffen Reierlichkeit ausgesprochene Berlangen nach bem Belingen berfelben aus.

Es folgen nun mehrere berartige Segenfpruche, beren Auswahl, ba bie Angahl folder Formeln febr groß ift, barauf beschränft murbe, bag bier, mit Ausnahme ber gum Blutftillen bienlichen, nur folche aufgenommen find, welche fonft noch mit irgend einer magnetifchen ober fompathetischen Berrichtung verfnüpft finb.

## Augenfelle zu vertreiben.

Dan nehme ein ftart gerauchertes Gpedfcm artchen von einem Barg. Damit fabrt man brei Mal burch's Auge, mitten über bie Bupille (Augenftern). Bei jedesmaligem Sabren man: Wenn's Gottes Wille ift, bas Fell gu vertreiben + + t. Dies muß brei Freitage binter einander por Sonnenaufgang und unbeforieen gefcheben. Das Spectichmartden wirb nachber unter bie Dachtraufe vergraben.

Man geht auf einen Schinderwafen nimmt ein Bein, bas icon lange liegt und fpricht:

Begen eine Beschwulft, fie mag fich befinden, mo fie mill.

lebte, fammelte nicht nur aus verschiebenen Schriftftellern, fonbern auch aus bem Munde bes Bolfes ein Argneibuch, welches manche, burch ben Aberglauben gum Theil bereits febr entftellte Unweifungen gu magnetischen und magischen Ruren enthält, bie eine große Aehnlichkeit mit ben noch vorhanbenen Ueberreften ber fympathetifden Beilfunde barbieten. Das Ropfmeb 3. B. empfiehlt Marcellus folgenbermagen zu beilen. Lies unterwegs Steinchen in beliebiger Angabl auf und fprich babei, bag fie bir ein Mittel gegen ben Ropffcmerg fein follen; eines bon ben Steinchen binbe auf ben Ropf, bie übrigen aber mirf hinter bich, ohne nach ihnen umzubliden. Bur Beilung bes Buftmebe foll man ein Rraut fuchen, welches Britannica (fruber Rame mehreret Bflangen bes Loffelfrautes, ber Statice ameria) beift, und zwar am Donnerftag bei abnehmenbem Monbe; wenn man bas Rraut berauszugieben im Begriffe ift, fpreche man alfo: 3ch halte ben Boben, ich fammle bas Rraut, im Ramen Chrifti fei ein Beilmittel für bas, wozu ich bich fammle. - Die noch unter bem Bolte gebrauchlichen Segenfpruche rubren mohl gum großen Theile von ben alten driftlichen Erorciften ber, beren Umt es war, burch Gebete und Rreugesgeichen bie bofen Geifter, von benen man Denfchen befeffen glaubte, zu beschworen. Die Erorciften gebrauchten fpater zu biefem 3mede eigene Befdmbrungsformeln und bliefen bei Unwendung berfelben ben Befeffenen breimal in's Geficht. Da man nun fruber bei ben meiften Rrantbeiten Bauberei und Das mone im Spiele glaubte, fo ift es gang erflarlich, wenn man bie Rranfheiten .nach Art ber Damone behandelte und gleichfalls Exorcismen auf fie anwandte. Gin formlicher Exorciomus ift g. B. ber

Spruch gegen bas Fieber: ' "Raltes Geficht, bigig Beficht, muthend Geficht, reifend Geficht, fledenb Geficht, tobend Geficht, allerlei 77 Geficht, ich biet' bir aus burch bas himmlifche Bericht u. f. m." Unbere Spruche find mit weniger Runft jufammengefest und bruden einfach bas bei Anmenbung einer fbmbathetischen ober magnetischen Rur mit einer gewiffen Reierlichkeit ausgesprochene Berlangen nach bem Gelingen berfelben aus.

Es folgen nun mehrere berartige Segenfpruche, beren Auswahl, ba bie Angabl folder Formeln febr groß ift, barauf befdrantt murbe, bag bier, mit Ausnahme ber zum Blutftillen bienlichen, nur folche aufgenommen find, welche fonft noch mit irgend einer magnetifden ober fympathetifden Berrichtung verfnüpft find.

## Augenfelle zu vertreiben.

Man nehme ein ftart gerauchertes Gpe de fcmartchen von einem Barg. Damit fabrt man brei Mal burch's Auge, mitten über bie Bubille (Augenftern). Bei jedesmaligem Rabren man: Wenn's Gottes Wille ift, bas Fell gu vertreiben + + +. Dies muß brei Freitage binter einanber bor Sonnenaufgang unb Das Spedichmarten mirb forieen gefdeben. nachber unter bie Dachtraufe ver araben.

Begen eine Beschwulft, fie mag fich befinden, mo fie will.

Man geht auf einen Schinderwasen nimmt ein Bein, bas icon lange liegt und fpricht:

Rofbein, nimm weg, mas übrig und unrein, von biefes R. R. Saut, Bleifch und Bein + + +.

Dies wird brei Mal gesprochen und mit dem Beine um die Geschwulft gesahren. Hernach wird bas Bein verkehrt wieder an seinen alten Ort gelegt und der Urin barüber abgeschlagen. Die Sache ist an einem Freitag bei abnehmendem Monde zu verrichten.

## Gegen ben Sgel (Fuggefdwur) unb Grattel (Sanbgefdwur).

Gehe auf einen Bafen, lege bie hand ober ben Suß auf einen Stock Begerich (breiten), nimm ein Meffer und fahre breimal um die hand gber ben Fuß, mahrend bes herumfahrens muß das besbeckte Wasenstud in ben brei Malen ausgestochen und Volgendes breimal dazu gesprochen werben:

Rauber, rauber Ungenannt, mas thuft bu an biesem Buß (Ganb)? Jest mußt bu fterben ohne Baffer und ohne Blut, wie dir Chriftus ber Berr

felber thut + + +.

Bei warmem Wetter wird bas Wasenstück nun verkehrt wieder an seinen Ort gelegt; im andern Vall legt man es auf's Feuer ober hangt es in ben Rauch.

#### Begen allerhand Schaben beim Bieh.

1. Nimm hanfenes Garn, bas noch in kein Baffer gekommen ift, mach es breifach zus fammen und gehe bamit zu einem Klettenstock, nimm bas Kraut oben bei bem Gipfel in die Unte

Sanb, in ber rechten Sanb halte ben Faben, winbe ihn ber Sonne nach um bas Rlettenfraut unb fprich:

3ch binde dich im Namen + + + und du follst gebunden und gefangen sein, und lose dich nimmer auf, bis du heilest mir mein R. (hier nenne das Thier) was sein Schaben sein mag, vertreibest ihm die Sirne (?) geschwinde, das faule Fleisch, das Gliedwaffer, die Geschwulft, den Zuschlag und alle Wehtage, und was ich und du nicht heilen kann, das heile die heil. Dreifaltigkeit. Im Namen + + +.

2. Eine andere Formel lautet wie folgt:

Rlettenkraut, in meine Hand nehm' ich bich; Rlettenkraut, mit diesem Faben bind' ich bich, ich beb' bich, ich beb' bich, ich bind' beine n. helfest vor alles Geschwellen und Geschwaren und behütest und beilest bem N. Alles, so ihm Schad mag sein am Leib und an bem Leben † † †.

Ift ber Schaben auf bem Bug ober Ruden, fo foll man ben Klettenftod wohl oben binben, ift er aber an einem Sufe, fo foll ber Stod unten ge-bunben werben.

## Gegen Blieberich merzen (Rheumatismus).

Berrichte es bei abnehmenbem Monbe, unb zwar am Freitag, Samstag und Sonntag. Stelle einen Stuhl zu bir, wische jedesmal bie hand an ben Stuhlfüßen und schlenkere bie hande ab, als ob fie besubelt maren, nachdem bu Folgendes gesprochen haft:

Sab' ich bie beilige Bufe ober hab' ich bie talte Gefichter, ober hab' ich bie Bluff, fo bebute mich bee

liebe herr Jesus Christ; schiest mir die heilige Buse, oder schiesen mir die kalten Gestater, oder, schiest mir das rothe Laufen, so buse es mir der liebe herr Jesus Christ, der in der Arippe geboren ift; es verbuse mir's der heilige Ath (Odem) der aus dem Munde Gottes gabt (geht) und vergaht (und streich' es habin) im Namen + + + Amen.

#### Bunben.

1. Den Schmerz an einer Bunbe zu nehmen, bie noch blutet, und bag fie in brei Lagen heilt, forich brei Mal:

Fur bas verftodte Blut, bag bu nicht geschwellen und auch nicht geschwären thuft; bas thut's, bag bu in brei Tagen ausheileft, wie unseres heilands Gebein auch ausgeheilt. heiltg ift bie Sonn', heilig ift ber Mond, heilig ift ber Tag, barin Chriftus ber herr geboren war. + + +.

Mit brei Fingern wird bie Bunde babei guge-

gebrüdt.

2. Um ben Schmerz zu nehmen, kannft bu auch bie Bunbe mit brei Fingern zubruden und forechen:

Gott fegne bir beinen (Stich, Sieb 2c. 2c.) Brand Schmerz und Bunbe, in ben heiligen brei Stunben, zum erften, ba er geboren, zum zweiten, ba er ge-ftorben, zum britten, ba er wieber auferftanben ift. + + +.

#### Den Brand gu fegnen.

Unfer herr Jefus ging über Land, er fanb brei Kinblein in bem Brand; herr Jefu, fegne ben Brand, Brand folag' aus und nicht ein, alfo foll ber Brand

gefegnet fein. + + +. Amen.

Drei Mal zu sprechen und jedes Mal mit ber Sand barüber hinauszufahren. Dasfelbe gilt auch von bem folgenden Spruche: Unser lieber herr Jesus Christ ging über Land; er sah einen feurigen, verwirrten Brand. Unser lieber herr Jesus Christ streckt seine göttliche Hand aus, und wehrt diesem feurigen Brand mit seiner göttlichen hand, daß er nicht weiter in sich noch um sich fraß, und baß er nicht ward zu geil, vor neun Tagen heil. † † †.

## Gegen ben Flug u. f. w.

In Juda ift geboren Jungfrau Susanna, ift geboren Jesus Chrift. Lug' was biesem Stud' Bieb ift. Für ben Flug, und Blut, und Herzblut und Blattern. Im Namen + + +. Amen.

Dies foll man brei Mal fprechen und mit ber verkehrten hand über ben Ruden bes franten Biebs binter fich hinausfahren.

Segen Kolit und Auffteigen ber Gebarmutter.

Barmutter (ober Rolit), ich bitte bich um Gottes

Barmherzigfeit willen, geh wieber in bie Statt, wobin bich Gott ber Bater geboren (?) hat. + + +.

Mit ber rechten Sand, und zwar vertehrt, wird breimal über ben Leib hinunterges fahren.

#### Ein Anberes gegen bie Rolit.

Rolif gut, ich beschwöre bich bei Jesu Chrifti Blut, ich bitte bich,, bu wollest ziehen in beine Statt, sonft bringst bu mich und bich ins Grab. +++.

Dies wird brei Mal gesprochen, ber Daumen mit Speichel naß gemacht, und am herzgrüb-lein angefangen, um ben ganzen Bauch herumgefahren, und freuzweis in ben Bauch gebrückt.

Gegen bas Berggefperr (Berggefpann) ber Rinber.

Bergefperr, lag von bes Rinbes Ripp', wie ber Berr Jefus von ber Rripp'. + + +.

Dies wird brei Mal gesprochen, mahrend man bie beiben Daumen in bas Magengrublein legt und gegen ben Ruckgrat zu fahrt.

Wenn einem Stud Bieh Etwas fehlt, und man nicht weiß, was es ift.

Sabre mit ber rechten Sand vom Maul bis

auf ben Bug; bis bahin mußt bu bas Rachftebenbe fprechen; vom Bug aber fahre vollends hinunter.

Drei Mal zu fprecen: Bos Web, bu mußt vergeben, ich beschwöre dich in einen wilben Walb, in einen hohlen Baum, ba weber Sonn noch Mond hinscheint. † † †. Zebes Mal ein Bater unfer bazu.

### Begen ben Burm.

Ihr Wurm und Würmer allgemein, ihr feiet gleich groß ober klein, ihr feiet gleich gelb ober schwarz, weiß ober roth, daß ihr feid alle tobt, daß euch dieß Fleisch so ungeschmack sei, als Sott dem Herrn der Mann, der im Gericht fist und ein falsch Urtheil spricht, und wohl weiß, daß es unrecht ift. + + +.

Dies muß bret Mal gesprochen werben, und wenn man sagt tobt, so muß man bie Beulen mit ber rechten Hanb brucken, so fest man kann.

## Begen bie Bargen.

Greife jebe Barge mit ben Fingern und fprich: Barg, gruß bich Gott, bu geschwinde! Niemand weiß, wo du herkommen bift, als unser lieber herr Jesus Chrift, geh wieder hin, wo du herkommen bift. + + +.

So mache es brei Freitage hinter einander,

wenn ber Mond im Abnehmen ift.

#### Begen Ropffieber.

36 R. R. bin geruft' mit meinem herrn Jefu Chrift, er nimitt von mir bas hauptgeschabel (?)

und alle bofe Fieber. + + +.

Dies wird täglich brei Mal, menn ber Kopf offen ftehen follte, von einer zweiten Berfon gebraucht, und babei muß jedes Mal von ber Stirne über ben Kopf brei Mal geblafen werben, fo oft man bie brei höchften Namen ausspricht.

## Gegen Ueberbeine und Bargen.

Wenn bu zwei auf Einem Bferbe fiben fiehft, fo greife fogleich an bas Ueberbein ober bie Bargen, ftrede fobann bie hand nach ben Reitern aus und rufe ihnen brei Mal mit leifer Stimme zu: Nehmet ben Dritten mit. + + +.

## Gegen bas Bahnmeh.

Man geht unbeschrieen zu einem fließenben Baffer und spricht brei Mal, indem man jebes Mal ein Muul voll Waffer nimmt, nachstehende Worte:

Betrus ftand unter einem Eichenbusch, ba fprach unfer lieber Gerr Jesus Chrift zu Betrus: Warum bift bu fo traurig? Betrus fprach: warum sollt' ich nicht traurig sein? Die Babne wollen mir im Munde abfaulen. Da sprach unser lieber herr Jesus Chrift zu Betrus: Betrus geh' hin in ben Grund und nimm Baffer in ben Munb, unb fpei es wieber aus in ben Grunb. † † †. Amen.

## Begen Fluffe (Rheumatismus).

Wenn man einen Fluß an fich bat, fo fclage man bas Baffer in bre i verschiedene Fluffe ab, und fpreche jedes Dal bagu:

Bluß geh' mit bem Bluß. + + + ...

## Begen bas Fieber.

1. Man führe ben Fieberfranken an einem Freitage vor Sonnenaufgang gegen Often und fpreche, mahrend ber Aranke feine Sanbe gegen bie Sonne ausstreckt, Folgenbes:

heut' ift ber Tag, ba unfer herr Gott gum Rreuze trat: wie bas Rreuz nimmer zu ihm kommen wird, so foll auch bie hite und Kalte nimmer zu

bir N. N. fommen. + + +.

hierauf bete man neun Mal brei Bater unfer. hilft biefes Mittel nicht fogleich, fo wird es noch zwei Mal an ben folgenden Freitagen wieberbolt.

2. Der Kranke fann auch brei Freitage binter einanber vor Sonnenaufgang ben nachstehenben Spruch felbst fprechen, wobei er bas Geficht

gegen Morgen richten muß:

3ch N. N. richt' mich nach ber Sonne auf, Gott thue mir bas Fieber auf; hab' ich bas beiß', gleich wie bas kalt', baß ich's kein Freitag mehr über Racht behalt'. + † †.

## Anbere Spruche gegen Gefichter ober ... Bieber und Schweine.

1. Berricht's am Freitag, Samstag und Sonntag. Nenne ben Namen bes Kranken, fowie auch ben Tag, baran bu es thuft, und wann bu am Sonntag ausgesprochen haft, so hange Kletten an ben Hals.

Sei Gott willfommen, bu heiliger Freitag, nimm bem R. feine fiebenunbfiebenzig R. ab; finbs mehr, so nimm mehr darnach, in ben brei hochsten Namen, so treib's zusammen aus bem Blut und aus bem Bleisch, + + +. Amen.

2. Sprich Folgendes:

Raltes Geficht, higig Geficht, wuthenb Geficht, reifenb Geficht, flechenb Geficht, tobenb Geficht, allerlei 77 Geficht ich biet' bir aus burch bas himmlische Gericht, ich biet' bir aus burch biehimmlische Schaar, bag bu gebeft haut, Blut, Fleisch auf immerbar. + + +.

Den erften Freitag nach bem Bollmonb anzufangen und brei Freitage hinter einanber ju

fprechen.

3. Benn man nicht weiß, ob Gefichter (Fieber) ober Schweine (Schwinben, Schwinbfucht)

porhanden find, fo fpreche man:

Schweine, Schweine, Markschweine, es seien gleich Gesichter ober Schweine, es sei im Mark, Bleisch ober Bein, es sei im Arm, Schenkel ober Schienbein, so schwein' es weber beut noch morgen, noch zu ewigen Zeiten nimmermehr. Gott gebe dies sen Worten Kraft und Macht, bas bitte ich Gott treulich Tag und Nacht. † † . Amen.

## Gegen bie Glieberfdmeine (Glieber= fdminben).

Berricht's bei zunehmenbem Monbe, am Freitag, Samstag und Sonntag, vor Sonnenaufgang. Nenne ben Tag, baran bu es thuft, als:

Der Freitag, ber ift flar und rein, ber R. hat bie Schweine am Bein, Schweine laß bein Wuthen fein und bein Nagen, Schweine, du follst stille stan, Schweine bu follst heilen glatt und rein, sellst weischen aus bem Mark und aus bem Bein, aus bem Blut und aus bem Blut und aus bem Fleisch. † † 7. Amen.

## Benn ein Stud Bieb ein Gefchwur an an einem Orte bat.

Führe bas Thier brei Tage nach bem Neumonde auf einen freien Plat, ftelle es fo, baß bu gegen ben Mond sehen kannst, und lege bie Daumen kreuzweis auf bas Geschwur und sprich:

Was ich fehe, bas nimmt zu, und was ich greife, bas nimmt ab. Im Namen + + +.

Diefes ift brei Abende nach einander gu fprechen.

Begen Dorrmargen, Feigmargen u. f. m.

Berricht's bei abnehmenbem Ranbe, indem bu fprichft:

Bas ich greif', es fei gleich Dorrweg, Feigwarzen ober Geschwär, bas wachs' heut' und in ewigen Tagen nimmermehr. + + + +

Ueberbeine, Boder, Rropfe, Bargen,

bie man vertreiben will, werben ben Strahlen bes Monbes ausgesett und mit ber Sanb einige Male betaftet, indem man bagu fpricht:

Bas ich febe, nehm' gu, mas ich greife, nehm'

ab 2c. 2c.

#### Einen Rropf zu vertreiben.

Stelle dich an einem wolfenleeren Abende, bei zunehmendem Monde, und bei hellem, reinem Monbscheine mit dem Gesichte nach Norden, drehe dich dann in ganz kurzen Zwischenräumen nach Often, Süden und Westen, wieder nach Norden und mache bei jeder himmelsgegend eine ganz kleine Bause. Mit dem Gesichte wieder nach Norden gewendet, drehe bich links nach dem Monde herum, siehe schaft in seine Scheibe, streiche den dicken Hals mit der hand und sprich ganz laut:

Bas ich febe, nehme zu, mas ich ftreiche, nehme

ab, im Namen Gottes u. f. w. Amen b

hierauf gebe ftillichweigent nach Saufe. (Ger-ftenberge.)

Bann bem Bieh bas Gebiß geftellt ift-(Maulfperre, Rinnbadenframpf):

Rimm bie brei Cibfinger und fete folche an bas Maul und brebe berum , wie wenn bu einen Schluffel hatteft, und fprich:

hephatha. † † †. Drei Mal auch brei Mal

gu breben. .

Blut und auch Gliedwaffer zu fillen.

Sprich: Es find brei Rofen entsprungen; bie erfte beißt Demuth, bie andere beißt rofenfarbenes Blut, die britte ift sein gottlicher Will', ba flund bas Blut fill, in unseres herr Gott's Namen fill.

Dber fprich:

Glüdselig ift die Stund', ba das geschehen ift; darin steht unser lieber herr Jesus Christ, mit seinen heiligen funf Wunden, unverbunden, daß es nicht geschwelle und geschwäre, bis daß die Mutter Gottes ihren andern Sohn thut gebaren. † † †.

## II. Die fogenannten zauberifchen Arankheiten.

Es lag anfänglich im Plane biefes Wertes, bie fogenannten gauberifchen Rrantheiten wegen aberglaubifchen Unfuge, ber einft bei Rrantheiten, beren mabre Urfache man' nicht fannte, getrieben murbe und von Charlatanen gum Theil noch getrieben wirb, gang zu abergeben, um auch jeben Schein gu meiben, als wolle biefe Schrift irgendwie ben Aberglauben begunftigen, mabrent es im Gegentheil ihr 3med ift, bie Sympathie von aberglaubifchem Beimert möglichft zu entfleiben, und ihr eine naturgemäße Deutung zu geben. Inbeg fprachen mehrere Grunbe für bie Aufnahme einiger ber wichtigften Borfdriften gegen bie "auberifden" Rrantbeiten. Grftlich enthalten biefe Borfchriften gum Theil weis tere Beitrage gur Transplantation, Die fich ohne allen Bauber bei verschiebenen Rrantheiten anwenben laffen; fobann machen fie ben Lefer mit neuen fbmpathetifden Beilmitteln bekannt, bie bisber nicht ermabnt murben, und endlich, wenn bas Bort gauberifch ja eine Bebeutung haben foll, fo mag man aus ber Unficht ber Baracelfiften, bag ruchlofe Den-- foen gleichfalls burd Magnetismus und auf gang

naturlichem Wege vermittelft ber Antipathie Rrantheiten erzeugen konnen, biefe Bebeutung zu erklaren fuchen.

#### Begen Bauberei.

1. Nimm von bes Patienten fammtlichem Haar, bas er an fich hat, bazu bie abgeschnittenen Ragel von Hanben und Füßen, thue Alles in ein Stückhen ungebleichtes Tuch und gehe an einem Freitage früh vor Sonnenaufgang zu einem Hollunberbaum, bohre ein Loch in benselben gegen Sonnenaufgang (Often) und leg' es barein; schlage bas Loch mit einem Weißdorn wieder zu und bestreiche es mit der Erde von dem Baume. Zu den Rägeln und ben haaren aber werden noch folgende Charaftere in das Läppchen hineingethan:

S A T O R A R E P O T E N E T O P E R A R O T A S

2. Johannes. Agrikola heilte angeblich bezauberte Kranke baburch, baß er ihren Koth auf die bezauberte Stelle legen und benselben balb nachher in einer Schweinsblase brei Tage lang in den Rauch hangen ließ.

3. Aehnliches enthalten folgende beiden Borschriften: Nimm von bes Kranten Roth, thue benfelben in einen Lappen, binde ihn mit -neun Rubpfen zu und hänge ihn in ben Rauchfans.

## Die verlorene Mannheit wieber herzustellen.

- 1. Um bie, wie man glaubte, burch bas fogenannte Nestelknupfen verloren gegangene Mannheit wieder herzustellen, wurden verschiedene Mittel
  angewandt. Manche wiederholten fogar die Hochzeit auf dieselbe Beise, wie sie früher von
  ihnen geseiert worden war. Als ein vorzügliches Mittel wurde empsohlen: man solle Birkenzweige, Zweige von wildem Hollunder und Bfriemenkraut in Besensorm zusammenbinden und durch
  bie vom Bande freien Theile, also gleichsam durch
  ben umgekehrten Besen sein Basser laffen. —
  Dber:
- 2. Man ziehe vor Sonnenaufgang einen eichenen Weinpfahl aus, fchlage fein Baffer in bas Loch ab und ftede bann ben Pfahl verkehrt wieber hinein. Ober:
  - 3. Man trage einen Tobtengabn bei fich.

Als Amulete gegen Bauberei wurden auch Rorallen, Bernftein, Gagat und Anderes gebraucht; befonders warb Quedfilber in einer Safelnufichaale als Amulet gegen Bezaubertung getragen.

Wie die Menschen, so glaubte man auch das Bieh zauberischen Krantheiten ausgesetzt, und es wurden bagegen theilweise bieselben Mittel, besonder

biefelben Raucherungen, wie bei ben Menschen, ans gewendet. Es gab auch allgemeine Schusmittel gesen ben Bauber, die gewöhnlich in sogenannten Segen bestanden, welche öfters in einem Balten bes hauses fest eingeschlossen oder auf andere Beise gut verwahrt wurden. Folgende Borschrift z. B. wurde auch für allgemein anwendbar gehalten:

## Benn etwas Bofes an bas Bieh fommt,

fo foll man biefen Spruch breimal barüber fprechen: Grug bich Gott, bu bos Beficht, grug bich Bott burch bas jungft Gericht, gruß' bich Gott burch ben beiligen Beift, weich' bu bem R. aus feinem Rouf, ans feinem Bergen, aus feinem Leib, aus feinem Mart, aus feinem Blut und aus feinem Bleifch. Das walt' Gott , bag es nicht hell' und nicht gefdwell', bag es nicht zu fruh und nicht gt fpat, bag es fo rein fei als Chriftus Gebein t. Dieg thu' ich bir gur Bug' und bem M. gur Befundheit. † † †. hierauf fuche bas Baffer von bem angegriffenen Stud Bieb zu befommen und fiebe ein Grunbonnerstaas- ober Charfreitagsei barin bart. Stich fobunn mit einem Solzchen allenthalben bis auf bas Gelbe in bas Et binein, lege es wieber in ben übrigen barn und lag es noch einmal fieben. Nachher vergrabe biefes Gi, in einen Ameifenhaufen (von ber fleinen Sorte) und wenn bas Gi von ben Umeifen verzehrt ift, fo ift bem Bieb wieber geholfen. But ift's, wenn man ibm baneben Abends und Morgens brei Tropfen Bachholberbl eingibt.

Wenn man tein Ralb mehr aufbringen fann,

muß man einem frischgeworfenen Kalbe mit einer Scheere brei fleine Schnitte in's Ohr machen, bas-Blut bavon ber Ruh auf Eiwas eingeben, und Salz, foviel man zwischen brei Fingern halten fann, auf bas Ralb ftreuen und bie Ruh leden laffen, so wird ein solches Ralb von aller bofen Sucht befreit bleiben.

Gegen Fehler an ber Milch, bie man in vielen Fallen auch ber Bezauberung zuschrieb, murben gleichfalls mancherlei Mittel angewandt. Unter vielen mögen nachstehende Vorschriften biesen Abstonitt beschließen:

- 1. Sammle im Gerbst Kletten famen, gib ben Ruben an brei Wochentagen, nämlich am Dienstag, Donnerstag und Samstag morgens nüchtern jeber Ruh jebes Mal brei Korner in Brod zu freffen. So lang bu bies Mittel brauchst, wird kein Schaben an ber Milch vorkommen. Ober:
- 2. Mill an einem Freitag fruh unausgewafchen und hange ben Melftubel vertehrt in ben Rauch.

# III. Die magnetisch-magischen heilungen bei den alten hebraern.

Schon im alten Teftamente fommen beutliche Spuren von ber Unwenbung bes Magnetismus gu Beilzweden vor. Die Bropheten beilten haufig burch bie magnetische Manipulation bes Sanbauflegens. "3ch meinte, er (Elifa) follte zu mir beraustommen und bertreten, und ben Ramen bes Berrn, feines Bottes, anrufen, und mit feiner Sanb über bie Stätte fahren, und ben Ausfat alfo abthun," fbrach Raeman, ale er einen Boten an Glifa ge= , fanbt und biefer ibm' ben Rath ertheilt batte, fich fieben Dal im Jorban zu mafchen. Es mar fomit bem Sprer Naeman bekannt, bag bie Bropheten fonft mit ber Sand über bie franken Stellen fubren. alfo magnetifirten. "Um pragnanteften, fagt Dr. G. Brecher in feiner Schrift über bas Transfcenbentale im Salmub ac. ac., finden wir die Unwendung ber magnetischen Rraft beschrieben bei Wieberbeles. bung bes Rinbes burch Glifcha, ber im Borbeigeben gefagt, oft feine prophetifche Rraft burd Dufit fteis gerte (2. Ron. 3, 15.). Wie fein Deifter Gliabu (Glias) ein, Rind wiederbelebte, indem er fich uber

baffelbe breimal ausftrecte (1. Ron. 17, 21), menbete Elifcha zum felben 3mede feine Rraft an. Rachbem er feinen Junger Bechaft feinen (magnetifirten) Stab nehmen bieß, befahl er ibm, Diemanben, ben er auf bem Wege treffen möchte, zu begrußen, noch einen Gruß zu erwiebern (2. Ron. 4, 29) - mahr= ' fcheinlich um bie Fixirung bes Willens nicht au unterbrechen, und jebe Belegenheit zu vermeiben, woburch ber, an bem Stabe haftenbe Dagnetismus burd bie Berührung eines Fremben abgeleitet merben fonnte, - und biefen Stab bem Rinbe auf bas Ungeficht zu legen. Als aber biefe Manipulation fich unwirkfam erwies, begab fich ber Brobbet felber gum todten Rinde, folog fich mit bemfelben im Bimmer ein, und legte fich auf bas Rind ber Art, bag Mund auf Mund, Augen gegen Augen, unb Banbe auf Banbe ju liegen tamen. Diefes wieberbolte ber Brophet fieben Dale, inbem er zwifchen jedesmaliger Unwendung bes Mittels im Bimmer einmal auf und abging, bis ber Anabe endlich fieben Male niefete, und bie Augen aufschlug."

Dieses offenbar magnetische Berfahren, wie wir es bei bem Propheten Elisa treffen, blickt zwar burch die meisten Wunderkuren und die Anweisungen hiezu, soweit uns dieselben aus dem hebräischen Alterthum überliesert find, unverkennbar hindurch, allein es ist gewöhnlich durch abergläubisches Beiwert verunstaltet. Fast überall mischt sich der Dämonensglaube darein. Den Glauben an Dämone hatten die Juden mit der ganzen alten Welt gemein; aber die Lehre von denselben bildeten sie wohl am meisten und in's Kleinlichste aus. Bei jedem häuslichen Borfalle mußte ein Dämon im Spiel sein. Geister, Schedim, hielten sich überall auf, besonders an den

Rapperfirauchen und ben Sperberbaumen, ebenfo in Ruinen, an oben Dertern und in Abiritten \_Man betrachtete fie als unmittelbare Urbeber Der Rranfbeiten. Befam einer g. B. bas Fieber, fo gerbrach man fich nicht lange ben Ropf über bie Urfache biefer Rrantbeit, man ichrieb fie einfach ber Birfung eines bofen Geiftes zu; vielleicht mar ber Rrante unter einem Sperberbaum vorbeigegangen; vielleicht batte er Morgens vor bem Sahnenschrei fich allein auf ben Weg begeben; vielleicht batte er in bunfler Racht Jemanben, ber ein Scheb fein tonnte, gegrußt; vielleicht batte ibn ein Scheb auf einem Abtritte angegriffen; vielleicht batte er eine gerabe Bechergabl getrunten, benn Asmobi, ber Schebim-Ronig. berricht über alles Bepaarte. Bon allen Diefen Dinund noch , vielen anderen fürchteten bie alten Debraer ben verberblichen Ginfluß ber bofen Beifter und fuchten barin bie Quelle ber Rrantbeiten, Dach ihrer Meinung lauerten bie Damonen ben Menfchen beftanbig auf, um eine Belegenheit zu ermifchen, mie fie ibnen beitommen konnten. Dielten fie nun faft jebe Rrantheit fur ba's Bert eines Damons, fo ift es naturlich, bag ibre Beilfunde gum großen Theil es mit ber Burudweifung biefes Beiftereinfluffes zu thun batte. Der Talmub bat une viele magifche Formeln und Borfdriften aufbewahrt, woraus biefes erhellt. Bir wollen (meift nach ber ermabnten Schrift von Dr. Brecher) einige berfelben anführen; übri= gens tonnen bem Blane biefes Wertes gemäß bauptfacblich nur folche bier eine Stelle finben, welche irgend geeignet find, über Sympathie und Magnetismus einines Licht zu verbreiten.

# I. Die Geftirneinfluffe auf ben Denfchen.

Der Talmub legt ber Sonne heilende Kräfte bei. Abaii fagte: Der Brophet spricht von der heilenden Sonne (Waleachi 4), benn die Sonnenstäubchen bestigen heilende Kräfte. — Gott hängte, heißt es im Talmud, einen Evelstein dem Abraham an den hals, und jeder Kranke, der ihn anblickte, genas. Nachdem aber Abraham gestorben war, nahm Gott den Evelstein, und hängte ihn in der Sonnenstybäre auf.

Der Talmub betrachtet die fiderische Natur bes Menschen als hypostafirte Wesenheit desselben. Diefen Siderismus, als praexistirend in der Konstellation des Menschen wurzelnd, nennt er Masol. — Ausgezeichnete Bersonen haben ihren eigenen Stern, so hieß, nach dem Talmub, der Stern des Feldherrn Sisra, Meros (Nicht. 5, 23). Der Siderismus der Proselhten war am Sinai zugegen.

Bon ber Konftellation, sagte Raba, hangt ab: Rindersegen, Lebensbauer und Lebenserwerb. — Siob verfluchte seine Konftellation. — Weil die Schicksale bes Menschen durch die Konftellation genau vorherbestimmt find, so fann weder die Berstehung einem Menschen zugefügt, noch der Tod zusfällig sein. — Menschen, die unter einer und bersselben Konftellation geboren find, stehen mit einander in Rapport und magischer Sympathie.

Die Konjunktionen ber Blaneten, Sonnen- und Monbesfinfterniffe, üben manchen Ginfluß auf Bege-tabilien und Menfchen aus. Samuel lehrte: Wenn bie Frühlingenachtgleiche auf bie Jupiterftunde fallt,

fo ift die Kraft ber Fruchtbaume gebrochen. Fällt bas Winterfolftitium auf die Jupiterftunde, fo verstrodnen die Saaten; dabei muß aber der Neumond auf die Mondes- oder Jupiterftunde fallen.

II. Magifde Urfaden ber Rrantheiten.

Nach ben Worten bes Talmubs tann bie Rebe, welche ben Lippen entführt, es sei zum Guten ober zum Bosen, gar leicht bem guten ober bem bosen Ereignisse förberlich sein. Wie die unglückverfünbenbe Rede leicht eintrifft, so trifft auch die gute Rebe leicht ein. So sagte Abraham zu den Jungen: Erwartet uns hier, bis wir zurucksommen (1. B. M. 22, 5), als er noch glauben mußte, er werbe nach dem Opfertode Ksacks allein zurücksehen. Seine Rede aber ging in Erfüllung und sie kehrten beide wohlbehalten zurück. — Man sage nicht "N. N. Teidet am Blutslusse", denn er gleichet einer sließens den Quelle und wird leicht von einem Menschen auf den andern übertragen.

Chenfo vermeibe man burch Bewegungen und Demonstrationen gewiffe ungludliche Situationen plaftifc barguftellen, bamit man fich biefelben nicht

in Wirflichfeit zugieht.

Als schablich wird unter Anderem angegeben, wenn man Erinkwaffer von einem Anderen borgt und wenn man über ausgeschüttetes Waffer hin-schreitet, ohne es vorher mit Erbe überftreuet ober

barauf gefpudt gu haben.

Rabbi Bigchat fagte: Lebensgefährlich ift bas Schlafen im Schatten eines einzelftebenben Balmbaums und überhaupt im Schatten mahrend bes Mondicheines gegen Ende bes Monats, wo ber Schatten nach Weften fällt.

# I. Die Geftirneinfluffe auf ben Denfchen.

Der Talmub legt ber Sonne heilende Kräfte bei. Abait fagte: Der Prophet spricht von der heilenden Sonne (Maleachi 4), benn die Sonnensstäubchen bestigen heilende Kräfte. — Gott hangte, heißt es im Talmud, einen Evelstein dem Abraham an den Hals, und jeder Kranke, der ihn anblickte, genas. Nachdem aber Abraham gestorben war, nahm Gott den Evelstein, und hangte ihn in der Sonnenssphäre auf.

Der Talmub betrachtet die fiberische Ratur bes Menschen als hypostafirte Wesenheit besselben. Diessen Siberismus, als präexistirend in ber Konstellation bes Menschen wurzelnd, nennt er Masol. — Ausgezeichnete Personen haben ihren eigenen Stern, so hieß, nach dem Talmub, ber Stern des Feldberrn Sista, Meros (Richt. 5, 23). Der Siberismus der Proselhten war am Sinai zugegen.

Bon ber Konftellation, fagte Raba, hangt ab: Kindersegen, Lebensbauer und Lebenserwerb. — Siob verfluchte seine Konftellation. — Weil die Schicksale bes Menschen durch die Konstellation genau vorherbestimmt find, so fann weder die Berzletung einem Menschen zugefügt, noch der Tod zusfällig sein. — Menschen, die unter einer und berzselben Konstellation geboren find, stehen mit einander in Rapport und magischer Sympathie.

Die Konjunktionen ber Planeten, Sonnen- und Monbesfinsterniffe, üben manchen Einfluß auf Bege- tabilien und Menschen aus. Samuel lebrte: Wenn bie Frühlingsnachtgleiche auf die Jupiterftunde fallt,

ber Damone baburch freier Spielraum verschafft werbe. Die "Baare" wurden beshalb von Bielen gefürchtet und ftreng vermieben. Man lehrte: Der Mensch thue nichts zweimal. Er effe nicht zweimal, trinke nicht zwei Becher, reinige sich nicht zweimal u. f. w. (Bergleiche hiemit S. 317). Rabbi Dime sagte: Es ist eine uralte Ueberlieserung, daß zwei Eier, zwei Nüffe, zwei Kürbisse und das Paar von noch einer gewissen Frucht schablich sei. Da aber ben Rabinern diese Frucht nicht näher bekannt wurde, so verboten sie allerlei Paare. Bei Allem was durch Menschenhande bereitet wird, ist übrigens von der gepaarten Bahl nichts zu sürchten. Spätere Generationen scheueten sich immer weniger vor den "Paaren", bis endlich der Glaube an deren Schäd-lichkeit gänzlich schwand.

Auch ben noch heute weit verbreiteten Glauben, bag manche Menschen durch ihren Blid — bas sos genannte bose Auge — frank machen und tobten können, treffen wir im Talmub. — Rab sagte: In der heiligen Schrift heißt es: Gott wird von dir jegliche Art Krankheit entfernen (5. B. M. 7, 15). "Zegliche Art Krankheit," diese ist das bose Auge. Die Macht, durch den strafenden Blid zu tödten, wird insbesondere zugeschrieben dem blinden Rabbi Scheschet, sowie den berühmten Kabalisten Rabbi Simeon ben Jochai, und seinem Sohne Rabbi Cliefer.

Sterben einer Frau brei Manner, so barf fie nach bem Ausspruche bes Rabbi Simeon ben Samliel, nicht zum vierten Male heirathen. Rabbi Jehuba hanaffi bestimmt sogar, bag eine Frau, bie zwei Mal Bittwe geworben, nicht mehr heirathen

Aufer bem Schatten mehrerer befonbers genanns ten, nicht bei uns machfenben Baume wird überhaupt ber Schatten fartbelaubter und vielaftiger Bflangen

vom Salmub für icablich gehalten.

Ber auf ben gurudgebliebenen Stumpf eines abgebauenen Baumes feine Rothburft verrichtet, ben befällt bas Samorrboidalubel. Ber bas Saupt auf ibm ruben lagt, befommt halbfeitigen Ropfichmers. Ber über ibn binfchreitet, obne ben guß auf'ibn. zu feben, ber wirb erfcblagen, wenn ber Stumpf abgebauen wirb, und flirbt, wenn er entwurgelt wirb.

Baffer aus einer Schuffel trinten, bewirft leicht

ein Mugenfell.

Wer bie abgefchnittenen Nagel wegwirft, ift nach ber Lebre bes Calmubs bosbaft, benn es fonnte . eine ichmangere Frau über fie binfdreiten und baburch abortiren. Dagegen wird bas Bergraben ber abgefdnittenen Ragel empfohlen; bas Berbrennen berfelben ift nach Uruch fur ben Menfchen felbft fdådlich.

Trinkt eine Rage vom Blut eines Menfchen, fo

entftebt bei biefem Denfchen Entfraftung.

Rabbi Simeon ben Jochai fagte: Ber folgenbe funf Dinge thut, magt fein Leben und bat bie ungludlichen Folgen fich felber gugufdreiben. Wer gefchalte Anoblauch ober gefchalte Bwiebel ober ein aefcaltes Gi, ober ein gemifchtes Getrant genießt, nachbem biefe Dinge bie Racht über frei gelegen; wer auf Grabern übernachtet; wer fich bie Ragel abschneibet und bie Ragelfpane auf bie offene Strafe wirft, und wer unmittelbar, nachbem er fich gur Aber gelaffen, ben Coitus übt.

Berner murbe bas Thun gemiffer Dinge in einer geraben Babl für icablich gehalten, weil ber Dad

ber Damone baburch freier Spielraum verschafft merbe. Die "Baare" murben beshalb von Bielen gefürchtet und ftreng vermieben. Man lebrte; Der Menfc thue nichts zweimal. Er effe nicht zweimal, trinfe nicht zwei Becher, reinige fich nicht zweimal u. f. w. (Bergleiche biemit G. 317). Rabbi Dime fagte: Es ift eine uralte Ueberlieferung, bag zwei Gier, zwei Ruffe, zwei Rurbiffe und bas Bagr pon noch einer gemiffen Frucht ichablich fei. ben Rabinern biefe Frucht nicht naber befannt murbe, fo verboten fle allerlei Baare. Bei Allem mas burch Menschenbande bereitet wirb, ift übrigens von ber gepaarten Bahl nichts zu fürchten. Spatere Benerationen icheueten fich immer weniger por ben "Baaren", bis enblich ber Glaube an beren Schablichkeit ganglich fcmanb.

Auch ben noch heute weit verbreiteten Glauben, baß manche Menschen burch ihren Blick — bas sogenannte bose Auge — trank machen und tobten
konnen, treffen wir im Talmub. — Rab sagte:
In ber heiligen Schrift heißt es: Gott wird von
bir jegliche Art Krankheit entfernen (5. B. M. 7,
15). "Zegliche Art Krankheit," biese ist bas bose
Auge. Die Macht, burch ben strafenden Blick zu
tobten, wird insbesondere zugeschrieben dem blinden
Rabbi Scheschet, sowie den berühmten Kabalisten
Rabbi Simeon ben Jochai, und seinem Sohne
Rabbi Citeser.

Sterben einer Frau brei Manner, so barf fie nach dem Ausspruche bes Rabbi Simeon ben Gamliel, nicht zum vierten Male heirathen. Rabbi Jehuba hanaffi bestimmt sogar, bag eine Frau, die zwei Mal Wittwe geworben, nicht mehr heirathen barf. Rabbi huna beftatigte biefe Anordnung, benn, fagte er, ber Uterus biefer Frau bewirkte ben Tob ibrer Manner.

III. Bon ben magifd-magnetifden Beilungen.

## A. Beilungen burd Amulete.

Das Amulet, Ramea, fagt Dr. G. Brecher, wurde als Beilmittel gegen Rrantheiten und inebefonbere gegen Bauberei angewenbet. Das Amulet war entweber ein beschriebenes Bergamentftud, mas eigentlich Bitta bieg, ober ein Bunbelchen Bflangenwurzeln enthaltenb, bie eigentliche Ramea. Inhalt ber gefdriebenen Amulete mar verfchieben, mitunter Bibelverfe. Brobat beißt ein Amulet, wenn bereits breimal burch baffelbe Beilung bewirft morben ift, es mag geschrieben fein, ober aus Burgeln befteben. Gin Amulet tann aber für ben Denfchen probat, und gur Beilung eines Thieres unverläglich fein, benn beim Menfchen wirft bie Ronftellation mit (macht ibn fur bas geschriebene Umulet empfanglich). Wenn bas Amulet mirtfam fein foll, muß es auf ben Damen und bie Rabl ber Damone fauten u. f. m.

Den Rindern wurde eine Rrappsamenschnur als Schutzmittel gegen gewisse Krankheiten umgehängt. Die Pflegemutter bes Abaii belehrte ihn: brei Körner thun ber Krankheit Einhalt, fünf heilen, sieben find sogar gegen Zauberei hilfreich. Rabbi Acha bar Jakob fagte, das Lettere ist nur dann der Fall, wenn der Bezaubette dem Sonnenlichte, dem Monde

lichte und bem Regen nicht ausgesett wirb, ben Rlang bes Eifens, bas Rraben ber Sahne und ben Schall von Tritten nicht bort.

Am häufigsten trifft man auf ben noch erhaltenen jübischen Amuleten bas Wort kink Agla. Man schrieb biesem Worte bie erstaunlichsten Kräfte zu und glaubte, daß alle Uebel durch dasselbe abgewendet würden. Es ist aus einem hebräischen Bibelsverse so zusammen gesetzt, daß von einem jeden Worte bes Verses nur der Ansangsbuchstabe genommen wurde, und drückt symbolisch die Macht Gottes aus.

— Gegen das Fieber war folgendes Amulet im Gebrauch:

| אברקיאל | abrkiel |
|---------|---------|
| ברקיאל  | brkiel  |
| רקיאל   | rkiel   |
| קיאל    | kiel    |
| יאל     | iel     |
| אל      | el      |
| 5       | 1       |

# B. Deilung burd Spruce (Befprechung), Sympathie und Magnetismus.

Die Pflegemutter Abait's belehrte ihn: Alles Bablen (Benennung?) geschiehet mit bem Namen ber Mutter (R. Sohn ber N.), und alle Knöpfeslungen an ber linken Körperseite. Ferner sagte Abit: Wenn bie Babl bestimmt ift, halte man sich streng an bieselbe; ist die Bahl nicht bestimmt, so ift sie einundvierzig.

Bleibt Jemanben ein Anochenftuck im Schlunde fteden, fo nehme man ein Stud beffelsben Anochens, lege es ihm auf ben Scheitel unb fpreche:

"Das Scharfe, bas Scharfe geht hinab, hinab

geht bas Scharfe, bas Scharfe."

Gegen Raufch: Man schmiere bie Sanbflächen und Fußsohlen bes Berauschten mit einem Gemische von Del und Salz, und spreche: "Sowie bie Salbe rein wirb, so werben rein beine Sinne." Dber: Man lege einen Faßspund in's Waffer und spreche:

Sowie ber Spund rein wirb u. f. m."

Ber in eine Stadt zu gehen im Begriff ift, und ben bofen Blid furchtet, ber ftede feinen rechten Daumen in feine linke hand und feinen linken Daumen in feine rechte hand, und fpreche: "3ch N. N. ftamme aus bem Geschlechte Josephs, über ben bas bofe Auge keine Macht hatte." — Den bofen Blid unschahlich zu machen, wurde bem Pferbe ein Fuchsschwanz angehängt.

Gegen Abortus (Fehlgeburt) murbe ber Aetites (Ablerftein, Rlapperftein) als Schugmittel

bon ben Frauen getragen.

In Augenfrantheiten ift ber Speichel eines Erftgebornen vaterlicher Seits (nicht eines Erftgesbornen ber Mutter) beilfam.

Rab fagte: Das ausgeartete Auge ift lebensgefahrlich, benn bie Sehfraft bes Auges fieht mit bem

Bergbeutel in Berbinbung.

Gegen Racht blind beit. Man nehme eine aus Thierhaaren verfertigte Schnur, binde bas eine Ende um ben Fuß bes Rranfen, bas andere Ende um ben Fuß eines Hundes, bann laffe man von Eindern hinter bem Hunde her ein Gerdafch mit Scherben machen und fpreche: "Alt ber Sund, Rarr Dann bole man fieben Stude Bleifc ans fieben verschiedenen Saufern, beren Sausleute bie Bleifchftude an ben Thurproften (bes Rranten) aufbangen. Der bund muß biefes Kleifch auf bem Miftbaufen an einem offenen Blage freffen. Sobann binbe ber Rrante Die Baarfchnur los und Giner fpreche alfo : "Nachtblindheit bes R., Cobnes ber R.! verlaffe ben R., Cobn ber R. und burchlochere ben Augapfel Des Sunbes."

Begen Lagblindheit. Sieben Stude Dil; von fleben Rinbern werben auf einen Aberlaficherben (beffen fic ber Bunbargt gum Auffangen bes Blutes bebient) gelegt. Der Rrante fitt im Bimmer. Gin Menfch befindet fich außerhalb beffelben. Diefer fpreche: "Blinder! gib ber, bag ich effe." Jener antwortet: "Wie fann ich öffnen? Romm berein und iff!" - Nachdem er gegeffen, gerbreche er ben Scherben, benn fonft befommt er felber bie Rrantbeit.

Begen Fieber. Die Pflegmutter Abait's gab

ibm folgende Mittel an :.-

Begen bas tagliche Fieber. Man nehme eine neue Silbermunge und Salgfole von gleichem Bewichte, und trage beibes an einer haarfchnur auf

ber Bergarube.

Dber: Man fete fich an einen Scheibeweg, und fobald man eine große Ameife bemerft, bie Etwas tragt, nehme man fie, und bringe fie in ein fupfernes Robreben, verichliefe bie Munbung mit Blei, und verflegle fle mit 60 (f. v. a. einer großen Menge) Siegeln, icuttle bas Robreben und bange es um, bas bei fpreche man gur Ameife: "Deine Laft auf mir, und meine Laft auf bir."

Ober: Man nehme ein neues irbenes Topfchen, gebe zum Bach und fpreche: "Bach, Bach! leibe mir ein Topfchen voll Waffer auf ben Weg, ber sich mir ereignet!" Dann führe man es (bas gefüllte Topfschen) sieben Mal um ben Kopf, werfe es hinter sich und spreche: "Bach, Bach! Nimm bas Wasser, bas bu mir gegeben, benn ber Weg, ber sich mir ereigenete, kam an seinem Tage, und ging weg an seinem Tage."

Rabbi huna fagte: Gegen bas breitägige Fieber nehme man fieben verschiebene Beeren von fieben verschiebene Beeren von fieben verschiebenen Weinstöden; fieben Spane von fieben Balten; fieben Nägel von fieben Bruden; fieben Bischen Afche von fieben Angellochern; fieben Bischen Erbe von fieben Angellochern; fieben Studchen Bech von fieben Schiffen; fieben Kornchen Kummel; fieben haare aus bem Barte eines alten hundes. Alles zusammengebunden, trage man an einer haarfchnur auf bem halsgrübchen.

Gegen bas Brennfieber nehme man ein Meffer, bas gang aus Gifen, gebe zu einem Dornbufch und binde eine haarschnur baran. Um erften Tage mache man eine Ginferbung und spreche (nach R. Acha):

"Und ber Engel bes herrn erschien ihm in einer seurigen Flamme aus bem Busch. Und er sahe, daß ber Busch mit Feuer brannte, und ward doch nicht verzehret. Und sprach: Ich will dahin, und besehen dies große Gesicht, warum der Busch nicht verbrennet." — Am solgenden Tage kerbe man wieder ein wenig ein und spreche (mit Wiederholung der Worte aus dem 2. und 3. Bers): "Und er sahe, daß der Busch mit Keuer brannte, und ward doch nicht verzehret. Und sprach: Ich will dahin und besehen dies

große Beficht, warum ber Buich nicht verbrennet. Da aber ber Berr fabe, bag er binging gu feben, rief ibm Gott aus bem Buid und fprach: Dofe, Er antwortete: Sier bin ich." - Um britten Tage ferbe man abermale ein und fpreche: "Er fprach: Tritt nicht bergu, zeuch beine Schub aus von beinen Fugen; benn ber Ort, ba bu auf ftebeft, ift ein beilig Land." (2. B. M. 2-5.) Sierauf fcneibe man ben Dornbufd nabe am Boben ab und fpreche: "D Dornbufd, o Dornbufd! Richt weil bu bober bift benn alle anderen Bolger, ließ Gott feinen Abglang auf bir ruben, fonbern weil bu niebriger bift als alle Bolger; und wie bu gefeben haft, o Weuer, ben Chanania, Mifgel und Afaria, und bu bift vor ibnen gefloben, fo wirft bu auch feben, o Feuer, ben R. R. Sohn ber R. R. und von ihm weichen."

Gegen bas veraltete Bechfelfieber lehrte bie Bflegmutter bes Abaii biefen folgendes Mittel. Man nehme eine schwarze henne, fpalte fie freuz-weis und lege fie auf ben glattgeschornen Scheitel bes Kranken. Laffe fie ba liegen, bis die Berwesung beginnt. Dann gehe ber Kranke in ben Fluß, daß ihm bas Waffer bis an ben hals reiche, bleibe barin, bis er fich ganz entfraftet fühlt, schwimme an's Ufer und fteige an's Land. Darauf rube er fich aus.

Gegen halbfeitigen Kopfichmerz. Man nehme ein wilbes Suhn, schlachte es mit einem filbernen Denar, und laffe bas Blut auf die schmerze hafte Stelle fließen. Man gebe aber Acht, daß das Blut nicht in's Auge fließt, damit das Auge nicht badurch erkranke. Die tobte henne wird sodann an ber Thurpfoste aufgehängt, damit der Kranke beim Ginund Ausgehen sich mit bem haupte an ihr reibe.

Gegen Dilgfrantheiten. Dan trodne fieben Blutegel im Schatten und trinte taglich 2-3 berfelben (mahrscheinlich pulverifirt) in Bein.

Ober: Man nehme die Milz einer Ziege, welche noch nicht geboren hat, dorre fie im Ofen, ftelle fich gegenüber und fage: "So wie biese Milz zusammenschrumpft, so verkleinere fich die Milz des R., Sobnes der N."

Ober: Man nehme die Hand eines Tobten, ber an einem Sabbath gestorben ist, lege sie auf die Franke Milz und spreche: "So wie diese Hand verborret, so verkleinere sich die Milz des N., Sohnes ber N."

Gegen Rafenbluten. Der Blutenbe schaue in ein Rinnfal, in welchem bas Wasser von Often nach Westen stießt. Dabei stelle er sich so, daß ein Tuß auf ber einen, ber andere Fuß auf ber andern Seite bes Rinnfals zu stehen komme. Dann nehme er etwas Schlammerde, die unter seinem linken Fuße sich besindet, mit ber rechten Hand, und ebenso von ber unter seinem rechten Kuße besindlichen, mit der linken Hand, mache zwei Wolldochte, tunke sie in diese Schlammerde, und führe sie in die Nasenslocher ein.

Ober: Er fete fich unter eine Traufe. Mit biefer mache man ihm eine Douche auf ben Kopf, unb
fage: "So wie biefes Waffer zu rinnen aufhört, fo
bore auf bas Bluten bes R., Sobnes ber R."

Reugeborne. Die Pflegmutter Abait's belehrte biefen: Ift ein Rind pulslos (icheintobt), so fahre man mit einem Siebe über ibm bin und ber.

Rann ein nengebornes Rind nicht athmen, fo

breite man bie Nachgeburt über feine Bruft, und es wird athmen.

Schred. Erschrickt ber Mensch, ohne zu miffen warum, so hat sein geistiges Wesen eine Erscheinung (ohne daß es beim wachen Menschen zum wahren Schauen kommt). — Wie verbutet man die üblen Folgen hievon? — Man lese bas "Schema." Bessindet man sich jedoch gerade an einem schmutzigen Orte (und an einem folden ift bas Schema-Lesen nicht erlaubt), so springe man von ber Stelle, an welcher man sich eben befindet, vier Schritte weg. Ober man sage also: "Die Ziege beim Metger ift setter benn ich."

Segen Schrechaftigkeit. Man nehme einen "Lilith = Bfeil" (Meteorstein von conischer Form), kehre ihn um (mit ber Spige nach unten), schutte Baffer barauf unb trinke es.

Ober: Man trinte Baffer, wovon ein hund bes Rachts getrunten bat.

Sehnfucht. Sat ein Sohn eine franthafte Sehnsucht nach feinem (verftorbenen ober lebenben) Bater, fo nehme er ben Schuhriemen vom rechten Buge und fnupfe ibn an ben linken Bufi. Thut er es umgekehrt, fo ift es gefährlich.

Sprechen. Bei Augenfrantheiten ift bas Sprechen (ber, ben Kranten umgebenben, ober besuchenben Menfchen) fcablich, bei fleberhaften Krantheiten aber guträglich.

Steinfrantheit. Man nehme eine Laus von einem Manne, und eine von einem Beibe, und hange fie bem Manne ober bem Beibe an die Gefchlechts-theile. Der Krante laffe ben Urin auf trodene Di-

fteln, an ber Thurpfofte, und bewahre ben von ihm abgehenden Stein, benn er ift für jedes Fieber gut.

Sompath ie. Rabbi Acha bar Chanina fagte: Wenn Jemand einen Kranken besucht, ber mit ihm unter gleicher Constellation geboren ift, so entziehet er ihm ben sechzigsten Theil der Krankheit. \*)

Gegen Burmer. Man nehme Rinde vom Dornbufch. Diese muß aber von oben nach unten abgeschält werden, nicht umgekehrt, sonst gehen die Burmer burch den Mund ab. Koche fie in Bier, Abends. Am andern Morgen verstopse sich ber Kranke Nase und Ohren und trinke die Abkochung. Sat er barauf Leibesöffnung, so entleere er sich bei einem Palmbaume, da wo ein Aft abgebrochen ober abgebauen ist.

Bahnweh. Gegen Schmerz ber Badenzähne. Man nehme ein einzelnes Stud Anoblauch, zerreibe es mit Del und Salz, und lege es auf ben Daumennagel ber schmerzhaften Seite. Man habe abet Acht, baß es nicht bas Fleisch berühre, weil bies ben Ausfat begunftiat.

Beugung. Rabbi Chama bar Chanina berichtete eine Trabition von Rabbi Sigchaf: Ber fein eheliches Lager zwischen Norden und Suden ftellt, zeugt Anaben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Jebe Annaherung (von Menichen) ift bem Aranten beil- ober unbeilbringent, feineswegs unbebeutent, benn jebe wirft fiartent ober ichmächend auf ben Aranten. Sjapary, Ratech. b. Bitalmagnetismus S. 291.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Brecher macht hiezu folgende Bemerkung: Rach Sippokrates influirt die Lage gegen gewiffe himmelsgegenden auf Abortus und Unfruchtbarkeit des Weibes, und zwar die Rorbfeite auf Abortus, die Officite auf Unfruchtbarkeit. "Die Siellung des Bettes des Kranken ift nicht gleichgulitig, ob nämlich mit dem Gesichte nach dem Sade oder Rordpole.

# IV. Einige magifche Berhaltungeregeln.

Die Rabbinen lehrten: Man trinfe bes Nachts fein Baffer, meber aus fliegenben, noch aus ftillftebenben Baffern. Wer es thut, beffen Blut tomme über fein eignes Saupt, weil man baburch fich ber Gefahr zu erblinden aussett. Wie macht man bas nachtliche Trinfen unichablich? - 3ft Jemand gerabe anwesend, fo wede man ibn und fpreche ju ibm: "3ch trinte Baffer!" 3ft man aber allein, fo flap= bere man mit bem Dectel bes Trintgefcbirres und fpreche ju fich felber: "R., Cobn ber R.! Deine Mutter fprach zu bir: nimm bich in Acht vor Schabriri, briri, riri, iri, ri, in einem meigen Becher." (Rafchi: Es ift biefes ein magifcher Spruch. Die Splben bes Bortes Schabriri abnehmen, fo entfernt fich allmälig ber Damon. Schabriri beift ber Damon, ber über bie Blindheit gefett ift.)

In Beziehung auf gepaarte Bahlen, von welchen bereits die Rebe war, fagte Rabbi Papa: Mir fagte Joseph der Damon: durch zwei töden wir, durch vier fügen wir blos Schaden zu. Bei zwei erfolgt das Uebel, man mag die Sache in dieser Bahl abssichtlich oder zufällig gethan haben. Bei vier blos, wenn es absichtlich geschieht. — Hat man zufällig ein Gericht oder Getränk in gepaarter Schuffels oder Becherzahl genoffen, wie verhütet man die übeln

Oft beffern fich bie Kranken bald, nachdem die Beitstelle umgekehrt wird. Auch bei Gesunden ift die Stellung bes Betete von Bichtigkeit, und die Stellung, daß die Sonne quer über das Bett läuft, die portheilhafteste." (Saapary Ratech. b. Bitalmagnetism. S. 277.

Folgen? — Man nehme ben Daumen ber rechten Sanb in bie linke, und ben Daumen ber linken in die rechte Hand, und fpreche: Ihr und ich machen brei. Hort man aber erwiedern: Ihr und ich find vier, fo antworte man: Ihr und ich find funf. Hort man wieder fagen: Ihr und ich find feche, fo erwiedere man: Ihr und ich find feche, fo erwiedere man: Ihr und ich find fleben u. f. w.

~~~~~~~

# Inhalt.

# Erfte Abtheilung.

| Die Theorie der sympathetisch-magnetischen Seilkunde.                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Einleitung. 1. Der Zusammenhang und Wechseleinfluß in be<br>Ratur. — Die golbene Kette homer's und d<br>Ringe Plato's. — Die Kreise ber Seberin vo | ie              |
| Prevorft  2. Die Beltseele und ber Universalgeift. — Die fiberische Geift bes Menschen als feine magnet                                            | . 13<br>r       |
| fche Natur ober die fühlende Seele 3. Der Lebensgeift, der animalische Geift und be Archeus. — Das gesammte Seelenleben bes Men                    | . 15            |
| fchen nach ber Ansicht ber Pargeeisisten 4. Behn Sate, welche fich zur Erklärung ber ihm pathetisch-magnetischen Wechselwirfung aus ber            | . 19<br>:-<br>n |
| Bufammenhange bes menfolicen Seelenlebens m<br>bem allgemeinen Raturleben ableiten laffen<br>5. Erörterung eines Einwurfes gegen bie magnetifch    | . 22            |
| Bechselwirfung. — Die Stelle ber Sympathi<br>unter ben böheren Raturfrästen                                                                        | • 24<br>•       |
| bes Mitrofosmus oder die paracelfische Mumie. –<br>Die Transplantation ber Kransbeiten                                                             | . 28            |
| 8. Die verschiedenen Beziebungen ber Transplanta tion zu ben brei Raturreichen. — Die Schwierig feit ber Unterscheidung zwischen magnetischer un   |                 |
| magischer Birtung. — Eine Borfichtsregel . 9. Das unmittelbare magnetische Einwirken auf be                                                        | . 36<br>n       |
| Rranken, besonders beim Segensprechen                                                                                                              | . 44<br>e       |

|                                                                              | Seitte      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11. Der Einfluß von Sonne und Mond, und bie Be-                              |             |
| obachtung einer bestimmten Beit                                              | 49          |
| 12. Die sympathetische Bedeutung ber garben und                              |             |
| Zablen                                                                       | 52          |
| •                                                                            |             |
| Erfter Abschnitt.                                                            |             |
| Marwell's Cheorie der magnetischen Beilkunde.                                |             |
| A. Allgemeine Lebrfage.                                                      |             |
| 1. Die Seele ift nicht auf ben eigenen fichtbaren                            |             |
| 1. Die Stete ift nicht auf ben eigenen fichtbuten                            | 56          |
| Rörper beschränft                                                            | 90          |
| 2. Die Käbigfeit ber Seele, außer bem eigenen Körper                         | 58          |
| ju wirken 3. Die Ausftrahlungen ber Körper                                   | 60          |
| 3. Die Ausprahlungen der Korper                                              | OU          |
| 4. Der Lebensgeift, bas unmittelbare Bertzeug ber                            | 04          |
| Seele                                                                        | 64          |
| 5. Ein Theil bes Lebensgeiftes in ben thierifchen                            | OP7         |
| Excrementen 6. Der Rapport amifchen bem Leibe und feinen Er-                 | <b>67</b> 、 |
| o. Der Rapport zwijwen dem Leide und jeuien Ers                              |             |
| crementen ober abgesonderten Theilen und bem                                 | 70          |
| Blute. 7. Das Berweilen bes Lebensgeistes in ben Excre-                      | 70          |
|                                                                              | P79         |
| menten binsichtlich seiner Dauer                                             | 73          |
| 8 u. 9. Die Bechselwirtung zwischen einzelnen Kör-                           | 1919        |
| pertheilen                                                                   | u. 77       |
| 10. Die Birfung auf ben Lebensgeift burch Bewegung                           | ĦO.         |
| und Befreiung beffelben                                                      | 78          |
| 11. Berhältnismäßige Entfeffelung bes Lebensgeiftes                          | 00          |
| in ben Ercrementen, bem Blute u. f. w.                                       | 80          |
| 12. Die Bermischung ber Lebensgeister                                        | 84          |
| 13. Marwell's Lehrfaße ber natürlichen Magie                                 | <b>85</b> · |
| B. Die Lehre von ber Transplantation b                                       | er          |
| Rrantbeiten.                                                                 |             |
|                                                                              | •           |
| 1. Die Heilmittel aus dem Pflanzenreiche und die Signaturen                  | 93          |
| 2. Die Transplantation im Allgemeinen                                        | 95<br>95    |
| 3. Die verschiedenen Arten der Transplantation                               | 90          |
| L Reitere Stries has manufilded Study unitation                              | . 105       |
| Beitere Arten ber magnetischen Application                                   |             |
| Der in biefer Seilkunde gebräuchtiche Ragnet<br>Die Anwendung biefes Magnets | eor .       |
| ~ · sumending dieses Wadales · · · · ·                                       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 7. Die Beziehung ber mumiglen Stoffe auf Die Rrant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | J                               |
| heiten ihrer Körpertheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110                             |
| C. Die fogenannten mumialen Stoffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| a. Roth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113                             |
| b. Urin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114                             |
| c. Soweiß und unmertliche Ausbunftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118                             |
| e. Rägel und Zähne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120                             |
| f. Speidel und Rafenschleim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121                             |
| g. Blut und Eiter<br>h. Durch Erbrechen abgesonberte Stoffe, ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122                             |
| h. Durch Erbrechen abgesonderte Stoffe, ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| geschabte Sauttheile und Ohrenschmalz .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124                             |
| i. Blick und Hauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| Belmont's Abhandlung von der magnetischen Beilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| metmont's Abhundung von der mugnerchijen verrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| der Wunden und die Belmont'ichen Ansichten über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400                             |
| das Wesen der Sympathie und des Magnetismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Rmaita Ahthailmna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| Bweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nhe.                            |
| Bweite Abtheilung.<br>Die Praris der sympathetisch-magnetischen Heilku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>nbe.</b><br>161              |
| Die Praris der sympathetisch-magnetischen Seilku<br>Borbemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                               |
| Die Praris der fympathetifch-magnetifchen Geilku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                               |
| Die Praris der sympathetisch=magnetischen Seilku<br>Borbemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                               |
| Die Praris der sympathetisch-magnetischen Seillu Borbemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161                             |
| Die Praris der sympathetisch-magnetischen Seilku<br>Borbemerkungen<br>Erfter Abschnitt.<br>A. Die Transplantation in ihrer Beziehung<br>gum Thierreich                                                                                                                                                                                                                                                       | •                               |
| Die Praris der sympathetisch-magnetischen Heilku<br>Borbemerkungen<br>Erfter Abschnitt.  A. Die Transplantation in ihrer Beziehung<br>zum Thierreich  B. Die Transplantation in ihrer Beziehung                                                                                                                                                                                                              | 161<br>168                      |
| Die Praris der sympathetisch=magnetischen Seilku<br>Borbemerkungen  Erster Abschnitt.  A. Die Transplantation in ihrer Beziehung<br>zum Thierreich  B. Die Transplantation in ihrer Beziehung<br>zum Oflanzenzeich                                                                                                                                                                                           | 161                             |
| Die Praris der sympathetisch=magnetischen Seilku<br>Borbemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 161<br>168<br>186               |
| Die Praris der sympathetisch-magnetischen Heilku Borbemerkungen  Erster Abschnitt.  A. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Thierreich  B. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Pflanzenreich  C. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Mineratreich                                                                                                                                        | 161<br>168                      |
| Die Praris der sympathetisch-magnetischen Heilku Borbemerkungen  Erster Abschnitt.  A. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Thierreich  B. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Pflanzenreich  C. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Mineratreich                                                                                                                                        | 161<br>168<br>186               |
| Die Praris der sympathetisch-magnetischen Heilku Borbemerkungen  Grster Abschnitt.  A. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Thierreich  B. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Pflanzenreich  C. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Mineralreich  D. Die Transplantation in ihrer Beziehung                                                                                             | 161<br>168<br>186<br>213        |
| Die Praris der sympathetisch-magnetischen Heilku Borbemerkungen  Erster Abschnitt.  A. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Thierreich  B. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Pstanzenreich  C. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Minerafreich  D. Die Transplantation in ihrer Beziehung zu ben Elementen                                                                            | 161<br>168<br>186               |
| Die Praris der sympathetisch-magnetischen Heilku Borbemerkungen  Grster Abschnitt.  A. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Thierreich  B. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Pflanzenreich  C. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Mineralreich  D. Die Transplantation in ihrer Beziehung                                                                                             | 161<br>168<br>186<br>213        |
| Die Praris der sympathetisch-magnetischen Seilku  Borbemerkungen  Grster Abschnitt.  A. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Thierreich  B. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Pflanzenreich  C. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Mineralreich  D. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Mineralreich  B. Weiter Abschnitt.                                                     | 161<br>168<br>186<br>213<br>219 |
| Die Praris der sympathetisch-magnetischen Heilku Borbemerkungen  Grster Abschnitt.  A. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Thierreich  B. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Pflanzenreich  C. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Mineralreich  D. Die Transplantation in ihrer Beziehung zu ben Elementen  B weiter Abschnitt.  **Rerschiehene zur sommathetischen Seilkunde geboris | 161<br>168<br>186<br>213<br>219 |
| Die Praris der sympathetisch-magnetischen Seilku  Borbemerkungen  Grster Abschnitt.  A. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Thierreich  B. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Pflanzenreich  C. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Mineralreich  D. Die Transplantation in ihrer Beziehung zum Mineralreich  B. Weiter Abschnitt.                                                     | 161<br>168<br>186<br>213<br>219 |

|                                                                                                                                                                      | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rührung, ober irgend eine sympatheitiche Eigen- schaft bes heilmittels (bei innerem und äußerem<br>Gebrauche), ober eine bestimmte Zahl, Farbe<br>u. f. w. verlangen | 224         |
| a. j. w. vertungen                                                                                                                                                   | 224         |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                   |             |
| Die Amulete                                                                                                                                                          | 243         |
| A. Aus bem Pflangenreiche                                                                                                                                            | 251         |
| B. Aus bem Mineralreiche                                                                                                                                             | 259         |
| C. Aus dem Thierreiche                                                                                                                                               | 262         |
| II. Magische Amulete                                                                                                                                                 | 267         |
| Bierter Abschnitt.                                                                                                                                                   |             |
| A. Die Signaturen ber Pflanzen                                                                                                                                       | 272         |
| B. Die Signaturen ber Krantheiten                                                                                                                                    | 281         |
| C. Einige Erperimente, burch welche man fru-<br>ber gu erfahren fuchte, ob ein Rranter                                                                               |             |
| wieder genesen ober fterben werde Die                                                                                                                                | •           |
| Lebenslampe                                                                                                                                                          | 287         |
| Anhang.                                                                                                                                                              |             |
| I. Das Segensprechen                                                                                                                                                 | <b>2</b> 93 |
| II. Die fogenannten gauberifchen Rrantheiten                                                                                                                         | 308         |
| III. Die magnetisch-magischen Beilungen bei ben alten Debraern                                                                                                       | 315         |

# Register.

(NB. Diefes Regifter bezieht fich nur auf ben zweiten Theil; binfictlich bes erften wird auf bas bemfelben porangeftellte allgemeine Inhaltsverzeichniß verwiefen.)

Nal, der Ropf eines folchen zur Bertreibung eines Feuermale 179.

Malbaut, ale Amulet 264, fompathetische Mittel gegen Rrampfe 228.

Abmagerung bes Rorpers, f. Abzehrung. Abortus, f. Febigeburt.

Abracadabra 267.

Abzehrung (f. auch Auszehrung), Uebertragung berfelben auf einen Ameifenhaufen 177; in eine Giche 190, 311. Abern, Pflangen von ihrer Signatur 280.

Ablerftein, als Amulet 324.

Aftercamille, ibre Signatur 274.

Aftergewächse (f. auch Feigwargen), Bruchtraut als Amulet bagegen 256.

Aborn, als Wundbolz 203.

Alpbruden, Mittel bagegen 227.

Ameifen, Ameifenbaufen, Uebertragung von Rrantbeiten auf Diefelben 177.

Ampfer, feine Gignatur 282.

Amulete im Allgemeinen 243, natürliche 251, magifche 267, bei den alten Bebraern 322.

Anemone, ibre Signatur 274.

Anfpring, f. Dildidorf.

Apfel, junt Bertreiben ber Bargen 210; Boreborfer Apfel, fowohl gegen Berftopfung, als Durchfall bienlich 233.

Apfelbaum, Berpflangung eines Bruchs in benfelben 198.

Arfenit, als Amulet 261.

Attidmurgel, als Amulet 257. Aufliegen der Kranten. f. Bundliegen.

Augen, Amulete bafür 251, 252.

Augen, Blödigkeit ber, sympath. zu beilen 230.

Augen, entzündete, magnetisches Mittel bagegen 180. Augenfelle, magnetisches Mittel mit Spruch bagegen 295. Augenflede, magnetisches Mittel bagegen 180; Amulet 251. Augenfrantheiten, Amulet bagegen 271; Mittel bagegen bei ben Debräern 324.

Mugen, Pflangen von ihrer Signatur 274.

Augenftein, feine Signatur 274.

Augentroft (Augentraut), die Signatur seiner Bluthe 274. Augenzahn eines Schweins, gegen Krämpfe und epileptisiche Jufalle 233.

Augen gefund ju erhalten, fompath. Mittel 235. Auszehrung, Uebertragung berfelben auf einen Dahn 172; Amulet bagegen 253.

A Z als Amulet 271.

#### 23.

Babefdmammftein, als Amulet 260. Bauchgeschwulft, magnetisches Mittel bagegen 177. Bauchgrimmen, magnetisches Mittel bagegen 182. Beifuß, rother, feine Stanatur 283. Bein, f. Rnochen. Beinbruch, Beilung burch bie Baffenfalbe 185. Beine, geschwollene, f. Geschwulft überhaupt. Bergfryftall, gegen Fieberbite und Durft 234, ale Amulet 260. Bernftein, jum Blutfitlen bienlich 232; als Amulet 312. Betonienwurzel, als Amulet 255. Beulen, bei Krebs, Burm u. f. m., Amulet bagegen 256. Bilfenfraut, Signatur feiner Samenbebalter 275. Bingelfraut, feine Gignatur 283. Birte, Signatur ihrer Rinde 279, 286. Birtenschwamm, feine Signatur 276. Birnbaum, Berpflanzung von Rrantheiten in benfelben 198. Blabungen, fympath. ju vertreiben 235. Blätterschwamm, feine Signatur 273. Blafe, Pflangen von ihrer Signatur 277. Blafen, fdmarge, ihre Signatur 285. Blafenftein, fympath. weggutreiben 229, 230. Blattern, fowarze, Mittel bagegen 231. Bleichfucht, magnetisches Mittel bagegen 211. Blid, bofer, Spruch bagegen bei ben Sebraern 324. Blindbeit, f. Tagblindheit und Rachtblindbeit. Blut einer Menftruirenden gegen verschiedene Uebel und Shaben bienlich 230, 231.

Blutfluffe zu fillen, burch eine Spinne 176; burch Efdenholz 202; Eichenholz 232; bas sympathetische Pulver 214; burch Zeuer 222; Bernftein 232; Binden bes kleinen Fingers 232; Umulete dagegen 254, 259; f. auch Rafenbluten.

Blut, geronnenes, Mittel bagegen 285.

Blut, Pflanze von feiner Signatur 282.

Blutspeien, burch bas sympath. Pulver zu beilen 215; burch Blutflein 217; Amulete bagegen 254, 263.

Sintstein, magnetisches Mittel gegen Blutfpeien 217; als Umulet 259.

Blutftillen (f. auch Blutfluffe), Sprüche baju 307.

Blutwurg, ihre Signatur 283. Bohnen, ihre Signatur 278.

Braune, Uebertragung berfelben auf einen Sund 171.

Brand, falter, Mittel bagegen 231.

Brand, ben Brand ju fegnen 299.

Braunwurgel, ale Amulet 256; ihre Signatur 284.

Brobrinde, jur magnetischen Geilung ber Pest dienlich 212. Bruch, magnetische Deilung besselben durch einen Maulewurschaufen 180; Berpflanzung eines Bruchs in eine Eiche 187; eine Weibe 194; eine Linde 197; einen Apfelbaum ober Birnbaum 198; burch Bruchkraut 208.

Bruchtraut, jur Deilung von Briichen bienlich 208; als

Brudichaben, magnetisches Mittel bagegen 223.

Brufte, Anoten berfelben, f. Anoten. Bruftbraune, fompath. ju beilen 237.

Bruftwargen, Mittel gegen bas Auffpringen berfelben 210. Buchfaben, ebefifche, früher als Amulet gebraucht 270: Budel bei Kinbern (f. auch höder), magnetische Mittel

bagegen 182, 203.

**C** 

Cicorie, bie Signatur ihres Piftills 278.

` D.

Darmbruch, f. Bruch.

Diarrhoe, f. Durchfau.

Dörrwarzen, magnetisches Mittel bagegen mit Spruch 385. Dorant, gegen fogenannte zauberische Krantbeiten bier lich 310, 311.

Dorrweg, f. Dörrmargen.

 $\mathcal{J}_{\mathcal{J}_{\mathbf{z}}}$ 

Dradenwurz, ihre Signatur 285. Dreitägiges Fieber, f. Fieber. Drufen, magnetisches Mittel bagegen 225; Amulet 258. Drufengeschwulft, magnetische Mittel bagegen 209, 219; ihre Signatur 284. Durchfall, sympathetisch zu beilen 233. Durft in Krantheiten, Mittel bagegen 234.

Œ.

Eberraute, gegen fogenannte jauberifde Rrantbeiten 311. Eiche, Berpflanzung von Rrantheiten in Diefelbe 186. Eideln, ihre Signatut 278. Eidenbolg, jum Blutftillen bienlich 232. Eidenschwamm, feine Gianatur 276. Giericalen, gerftoßene, gegen Blafen- und Rierenftein 229. Eibautden, gegen Rheumatismus 229; Sarnverftopfung und Steinschmergen 229; in Geburtenoth 237. Einbeere (Paristraut), ihre Signatur 274. Eingeweide, Pflanze von ihrer Signatur 277. Eingeweideschmerg, burch Efchenholg gu vertreiben 203; Amulet bagegen 265. Eifenbutden, feine Signatur 274. Eifenfraut, gegen Ropfweb bienlich 227. Eifenvitriol, fatt bes Rupfervitriols 216. Elemente, Rrantheiten barein ju verpflangen 219. Engelwurg, ibre Signatur 284. Englische Rranfpeit, Berpflanzung berfelben in einen Ameifenhaufen 178; eine Giche 191. Entzündungen, magnetisches Mittel bagegen 207.

Epilepfie (Kalluchi), Uebertragung berfelben auf einen Dund 171; in eine Beibe 195; burch bas geuer magnetisch ju beilen 221; Amulete bagegen 255, 261.

Epileptische Jufalle und Zudungen (von Burmern berrührend), Uebertragung berfelben auf Tauben 173; burch ben Augenzahn eines Schweins zu heilen 233; Amulet bagegen 266.

Erbfen, jur Bertreibung ber Bargen 210; gegen bas Auffpringen ber Bruftwargen bienlich 210.

Erbe, als Element zu magnetischen Kuren dienlich 219. Erschrecken, Amulete bagegen 260, 266; Mittel bagegen bei den Gebräern 328.

Eschenholz, als Wund- und Heilholz 202.

Raben, Zwirnsfaben, jum Bertreiben ber Bargen bienlid 211.

Fallende Sucht, fallendes Beb, f. Evilepfie.

Karben, fompathetische 237.

Karnfraut, feine Gignatur 279.

Sebigeburt, Amulet bagegen 324.

Reigbobne, ibre Signatur 277.

Feigenblätter, ihre Signatur 280.

Feigwarzen, Amulete bagegen 253, 256, 282; magnetifc ju vertreiben mit Sprud 305; ihre Signatur 282. Beuer, ale Element ju magnetifden Ruren bienlich 221.

Reuermal, magnetische Bertreibung eines geuermals 179. Rieber, bosartiges, Uebertragung beffelben auf einen Sund 171.

Rieber, Brennfieber, Mittel bagegen mit Spruch bei ben bebräern 326.

Rieber, dronifdes (langwieriges), Uebertragung beffelben auf ein Schwein 169; Amulet bagegen 262.

Fieber, breitägiges, Uebertragung beffelben auf ein Schwein 169; einen Sund 170; ein Subn 173; einen Rrebe 174; in einen Ameisenhaufen 178; fympathetifch zu beilen 228, 235; Amulete bagegen 251, 262, 263; bei ben Debräern 326.

Bieber, eintägiges, Berpflangung beffelben burch Roggen= torn 205; sompathetisch ju vertreiben 235; Mittel bagegen bei ben Bebraern 325.

Rieberbise, Mittel bagegen 234.

Rieber, fiberhaupt, burch Safer ju verpftangen 205; andere magnetifche Mittel bagegen 206, 216; mit Sprüchen 303, 304; Amulete 251, 258, 263; abracadabra 269; bebr. Mmulet 323.

Rieber, viertägiges, Uebertragung beffelben auf ein Schwein 169; einen Sund 170; burch Roggentorn ju verpflangen 205; fompath. ju beilen 235; Amulet bagegen 262.

Fingergefdwur, fympathetifc ju beilen 231; feine Gignatur 284.

Flebermausberg als Amulet 265.

Bleifd, ju magnetischen Ruren bienlich 179.

Fleischbruch, f. Bruch. Blöhtraut, magnetisches Mittel wiber allerlei Schliben & als Amulet 251.

Rlug beim Bieb, magnetisch zu beilen, mit Gpruch 299. Klus, Bluffe, f. Rheumatismus. Blug, weißer, magnetisches Mittel bagegen 222. Roblengabn ale Amulet 265. Frau, einer bie Dild ju benehmen, Amulet 260. Die Dild ju mebren, Amulet bafur 257. Frauenhaarfraut, gegen sogenannte zauberische Krantheis ten 311; feine Signatur 274. Rrofd, Uebertragung ber pobagrifden Gomergen auf einen Froid 175; besgleichen bes Peftbeulengiftes 175. Froich unter ber Bunge (Bungengeschwulft), Amulet bagegen 253. Ruchezunge, ale Amulet 265. Runffingerfraut, gegen Rieber bienlich 235. Buge, gefdwollene, fympathetifc ju furiren 229. Ruß bofer, magnetische Beilung eines folden burd einen Rrebs 174. Rug, bofer, bei Ochsen und Ruben, burch die Luft maanetifch au beilen 221. Kuß, magnetische Rraft beffelben 225.

Bufgefdwur, magnetisches Mittel bagegen mit Gpruch 296. Buß, übergetretener, sympathetisch zu furiren 237. **6**5. Gagat, als Amulet 312. Galgant, feine Signatur 277. Balle, bie grune Ballnuficale von ihrer Signatur 226. Garn, robes, gegen Rolif 228. Gauchheil, ale Amulet 254; feine Gignatur 282. Bebarmutter, bas Auffteigen berfelben fympathetifc gu verbindern 228; mit einem Spruche 299. Bebig, wenn bem Bieb bas Gebig geftellt ift (Maulfverre), magnetisch zu belfen mit Gpruch 307. Geburtenoth, fympathetische Mittel in berfelben 230, 237. Gebor, f. Obren und Obrenleiten. Belbfucht, Pflangen von ihrer Signatur 283. Gelbfucht, Uebertragung berfelben auf einen hund 170; auf ben Golbammer 173; auf Bogel überhaupt 173; in einen Ameifenbaufen 177; andere magnetische und fpmpathetische Mittel bagegen 180, 205, 206, 209, 212, 220, 234; Amulet 262.

Gemülbstrantseit, s. Schwermulb. Geriche, spmpathetische Wirtung berselben 241. Geschlechtstheile, Krantheit ber, s. Krantheit, heimliche. Gefclechtstheile, Pflanzen von ihrer Signatur, sowohl ber mannlichen als ber weiblichen 278, 279.

Geschwulft überhaupt, magnetische Beilung derselben durch Flöhfraut 207; sympathetisches Mittel dagegen 229; Spruch 295.

Gefdwulft, verhärtete, magnetifche beilung berfelben burch eine Lodtenhand 182; burch fcmarge Schneden 231.

Geschwüre, magnetische Seilung berfelben burch Eschenbolz 203; Flobtrant 207; (an einem Ruß bei Ochsen und Küben) durch die Luft 221; durch Feuer 222; mit Spruch 305; s. auch Fußgeschwür und Handgeschwür. Gesichter, s. Fieber.

Gemachfe, allerlet, magnetifche Mittel gur Bertreibung berfelben 179, 223.

Gicht, Uebertragung berfelben auf einen Arebs 174; in einen Ameisenhaufen 178; in eine Giche 187; in eine Beibe 193; andere magnetische und sympathetische Mittel bagegen 209, 232, 239.

Gichtrofe, als Amulet 255; ibre Gignatur 273.

Giftheil, Die Signatur feiner Burgel 276; feiner Blatter und Beeren 285.

Glas, gerftoßenes, gegen Rierenfteinschmergen und Baffer- fucht 236.

Glieb, gegen bas Sowinden eines folden, f. Schwinden. Glieberfraut (Beruftraut), gegen fogenannte zauberische Krantheiten Dienlich 310.

Glieber, labme, burch ben Magnetismus ber band ju furiren 225.

Glieberreißen , f. Rheumatismus.

Gliebschwamm, burch Eschenbolg ju beilen 203; ein anderes magnetisches Mittel 212.

Gliedwaffer, sympathetisch zu ftillen 234; mit Spruch 307.

Gold, gegen Obnmacht bienlich 232.

Goldaderfluß, f. Bamorrhoiden.

Goldammer, Uebertragung ber Gelbsucht auf benfelben 173. Goldwurg, jur magnetischen Bertreibung eines Kropfes bienlich 204; als Amulet 252.

Gonorrboe, f. Samenflug.

Granatapfel, feine Signatur 275, 279.

Grattel, f. Sandgeschwür.

Grimmen, f. Baudgrimmen.

Grind, seine Signatur 284; Grindtraut 284. Grunspan, zur magnetischen Kur bes Fiebers vientich 2.

S).

Baare, Bflange von ihrer Signatur 274. Daarmoos, feine Signatur 274. Sabichtefraut, feine Signatur 274, 278. Bamorrhoiden (blinde) und Bamorrhoidalfnoten, magnetifche Bertreibung berfelben burch bie fpanische Begwarte 205; burd Schellfraut 204; Bruchfraut als Amulet bagegen 256; ibre Signatur 285. Banbe, die Reigenblatter von ihrer Signatur 280. Baringeseele, ibre Signatur 286. Dafer, Fieber burch benfelben zu verpflanzen 206. Dabn, Uebertragung ber Auszehrung auf einen Sabn 172. Balebraune, fompathetifch ju furiren 237; ihre Gignatur \284. Balsentzündung, f. Bräune. Dalstraut, feine Signatur 276. Balsschmerz, magnetische Mittel bagegen 225. Dammellämmerwolle, gegen Obrenweb bienlich 228. Dammelfothfugelden, gegen Dlutterbefdwerung und Blabuna 235. Sand, magnetifde Rraft berfelben 224. Dandgefdwur, magnetisch ju beilen mit Gpruch 296. Darnverftopfung, Mittel bagegen 229, 286. Dafelnufftrauch, gur Transplantation bienlich 199. Bafelmurg, ibre Gianatur 274. Dafen, Pulver bavon in Geburtenoth 230; wiber ben Stein, ebenb. Safenblut, gegen Rothlaufen 241. Dauswurg (Mauerpfeffer), ihre Signatur 275. Decht, Beilung ber 3mpoteng (verlorner Mannbeit) burch einen Decht 176. Deilungen, magnetifd-magifche bei ben alten Bebraern 315. Peiferfeit , fympathetifc ju furiren 236. Berg, Pflangen von ber Signatur bes Bergens 276. Pergespann, Bergesperr (bei Rindern), magnetifches Mittel bagegen mit Spruc 300. Bergfraut, feine Gignatur 276. Beuschrede, fleine, als Amulet 263. Dirschzunge, ibre Signatur 277. Boder, magnetisch zu vertreiben, mit Spruch 306. Pollunder, jur Eransplantation von Krantheiten bienlich 200, 309; als Amulet 255.

Sollunberbeeren, ibre Signatur 281. Dollunderblatter, gegen leberbeine 235.

Dolg, neunerlei, ein Rauch bavon gegen fogenannte gauberifde Rrantbeiten 310.

Buftweb, burd Dufit fompathetifc ju lindern 238.

Dubneraugen, magnetisch zu vertreiben 175, 179; burch bas Blut einer Denftruirenben 230.

Dubn , Uebertragung bes breitägigen Fiebers auf ein Bubn 173.

Sund, Uebertragung von Rrantheiten auf Sunbe 169. Dunbebig, toller, fompathetisch zu beilen 233, fiebe auch Bafferideu.

Sundefett, gegen Lungenschwindsucht bienlich 236.

Dundezungenwurg, ale Amulet 252.

Duften, bartnädiger, Uebertragung beffelben auf einen Lanbfrosa 176.

Dopodondrie, f. Sowermuth.

Я.

Jaspis, als Amulet 259. Igel, f. Fußgeschwür. Impotenz, f. Mannheit, verlorne. Anawer, feine Signatur 277. Bobannietraut, gegen fogenannte gauberifche Rrantheiten 310, 311; feine Signatur 280. Bubenfirfden, ihre Signatur 277.

Ω.

Rafer (im Pferbemift), ihre Signatur 285. Rafepappel, ale Amulet 254. Ralb, wenn man tein Ralb mehr aufbringen tann, mag-

netifc au belfen 314.

Ralbfleifc, ju magnetischen Ruren bienlich 180.

Ralt, jur Bieberberftellung ber verlornen Dannbeit bienlid 218.

Ralmus, feine Signatur 277. Raminrug, als Amulet 258.

Ramm von horn, ale Amulet 265.

Rampber, als Amulet 258.

Rarbenbiftelwurm, als Amulet 264. Rarbenbistelwurzel, als Amulet 257. Rarbobenebicten, ibre Signatur 283.

Rarneol, als Amulet 259.

Reble, Pflangen von ihrer Signatur 276.

Reuchhuften, Amulet bagegen 260.

Rinber, neugeborne, wenn fie fceintobt find und nicht athmen tonnen, Mittel bagegen bei ben Debraen 328.

Rinder, Anwachsen berfelben, Mittel bagegen 282.

Rindenabel, ale Amulet 265.

Rirfcbaum, jur Transplantation bienlich 199.

Rlettenfamen, gegen Febler an ber Dilch 314.

Riettenftod, bas Binden beffelben ju Beilung von Rrantbeiten 296.

Rlettenwurzel, gegen bas Auffteigen ber Gebärmutter 228. Anoblauch, als Amulet 256; gegen fogenannte zauberische Arantbeiten 310.

Rnochen, Ueberbeine baburch magnetisch ju vertreiben 181; Bargen burch ein gefundenes Beinchen 181.

Rnochenftein (Beinbeil), feine Signatur 279.

Anocenftud, wenn Zemand ein Rnocenftud im Salfe ftedt, Spruch bagegen bei ben Bebraern 324.

Rnoten in ben Bruften, Amulet bagegen 266.

Rnoten im Rleische, ibre Gignafur 283.

Anoten, Wargen mit Pflangenfnoten gu vertreiben 211. Ronigefergenfraut, bas Podagra bamit magnetifc gu bei-

len 204.

Rolif, ihre Signatur 281.

Rolit, Uebertragung berfelben auf einen Sund 172; burch ben Magnetismus ber Sand ju vertreiben 225; durch Auflegen von robem Garn 228; magnetisch ju beilen mit einem Spruch 299, 306; Amulet bagegen 265.

Roloquinte, ale Amulet 254. Ropffieber magnetifch zu beilen, mit Spruch 302.

Ropfgicht, burch ben Magnetismus ber Sand ju vertreisben 224.

Ropf, Pflangen von feiner Signatur 273.

Ropfweb, magnetische und sympathetische Mittel bagegen 162, 224, 227, 236.

Ropfmeh, halbseitiges, Mittel bagegen bei ben Sebräern 327-Korallen, als Umulet 266; auch gegen sogenannte jauberische Krantbeiten 312.

Rornabren, gegen Bedfelfieber 235.

Krampfe, spmpathetische Mittel bagegen 228, 233; Amu-

Kraße, Mittel bagegen 231; ihre Signatur 284. Frankenbesuch, Sympathie babei 329.

Aranter, mehrere Experimente, burch welche man früher au erfahren suchte, ob ein Kranter wieder genesen ober an seiner Krantbeit fterben werde 287.

Rrantbetten aller Art, Uebertragung berfelben auf Sunde 170; Amulet bagegen bas magifche Wort abracadabra 269.

Rrantheiten, fogenannte jauberifche 308.

Rrantheiten, welche aus Berborbenbeit ber Gafte entfleben, Uebertragung berfelben auf Schweine 169; Sunbe 170-Rrantheit, beimliche (Arantheit ber Geschlechtstheile), Ueber-

tragung berfelben auf Schweine 169.

Rrebs (bosartiges Geschwür), magnetische Beilung beffelben burch einen Rrebs 175; durch Rröten 176; durch Eschenbolz 203.

Rrebe, Pflange von feiner Signatur 281.

Rrebs, Uebertragung von Krantheiten auf einen Rrebs 174. Rrebofteine, ale Amulet 264.

Rreugfpinne, als Umulet 262,

Kröpfe, magnetische Bertreibung berselben burch eine Tobtenspanb 183; burch Transplantation in einen Baum 191, 195; andere magnetische Mittel bagegen 204, 209, 236, mit Spruch 306; Umulet 257.

Rrote, magnetifde Beilung eines Rrebegefcwure burch Rroten 176; ale Amulet 263.

Rrotenfteine, ale Umulet 260.

Rryftall, f. Bergfryffall.

Rupfervitriot, magnetifches heilmittel gegen verschiebene Schaben und Uebel 213.

#### Ω.

Cahmung ber Beine und Arme, fogenannte zauberifche, Mittel bagegen 311.

Lähmung, von Schlagfluß herrührent, Raucherung bages gen 240.

Labme Glieber, f. Glieber.

Lappen, alter, jum magnetifchen Bertreiben bes Glieb- fcwamme bienlich 212.

Laubfrosch, Uebertragung eines bartnädigen Suftens auf benselben 176.

Laud, feine Signatur 278.

Laus, sympathetisches Mittel gegen Gelbsucht 234; gegen Lungenschwindsucht 235; als Amulet 264.

Lebenslampe, Berfertigung berfelben 289.

Leber, Pflangen von ihrer Signatur: Lebertraut, Lebermoos 276.

Linde, Berpflanzung von Rrantheiten in diefelbe 197.

Lindenblutbe, ibre Signatur 282.

Lowenfug, Signatur feiner Burgel 279.

Lowengabn, ale Amulet 251.

Lorbeerblätter, gegen Somermuth bienlich 232.

Lorbeerrinde, gegen fogenannte zauberifche Rrantbeiten 310. Luft, als Element zu magnetischen Ruren bienlich 220.

Luft, anftedende, Amulet bagegen' 256.

Lunge, Pflange von ihrer Signatur, Lungenfrauter 276. Lungengeschwüre, Beilung berfelben burd bie Baffen-

falbe 184.

Lungenschwindsucht, in einen Sollunder zu verpflanzen 200; burd bas fpinpathetifche Pulver ju beilen 215; burd Laufe 235; burd Sundefett 236.

### W.

Mäufebred, gegen Berftopfung 236.

Magen, Pflangen von feiner Signatur 277.

Magenframpf, magnetifches Dittel bagegen 223.

Magenschwäche, somvathetisch zu beilen 236; Amulet bagegen 259.

Magenweb, Amulet bagegen 266.

Magnet, ale Umulet 260.

Magnetisch, fich magnetisch zu machen 224.

Malacit, als Amulet 260.

Mannheit, die verforne wieder berguftellen, burch Erans-plantation 176, 178, 200; burch Ralt 218; burch einen Befen von breierlei 3meigen 312; burch einen Beinpfabl 312; burch Raucherung 312.

Marienbiffel, ibre Signatur 283.

Mauerpfeffer, f. Sausmurg.

Maulfperre, f. Gebig.

Maulmurfbaufen, magnetifche Beilung eines Bruches burch einen Maulmurfbaufen 180.

Mausobrlein, ale Umulet 253.

Meerrettig, Mittel gegen Babnweb 227.

Meerzwiebel, ihre Gignatur 273.

Melancholie, f. Schwermuth.

Meliffe, ibre Gignatur 276.

Mennia, als Amulet 261.

Menftruation, f. Monatsfluß.

Dild. Rebler an berfelben, Mittel bagegen 314.

Mildidorf (ein Befichtsausschlag bei Rinbern), Uebertragung beffelben auf einen bund 171.

Mildflechen, Amulet bagegen 265.

Mild ju vermebren ober ju benehmen bei einer Frau, f. Krau.

Dila. Offangen von ibrer Signatur 277.

Dilg, von einer Biege, gur magnetifden Rur ber Dilgvergrößerung bienlich 179.

Mila gefdwollene, magnetifdes Mittel dagegen 209.

Milibrand, Mittel bagegen 231.

Milatrantheiten, Mittel bagegen bei ben Bebraern 327, 328.

Milafraut, feine Signatur 277.

Milgvergrößerung, magnetisches Mittel bagegen 179. Milaverbartung, magnetifd ju beilen 221.

Robn, feine Signatur 273.

Molde, jum fompathetifden Bertreiben ber Burmer tana. lid 226.

Monatsfluß, Pflanze von feiner Signatur 283. Monatsfluß, übermäßiger, durch Eransplantation in einen Ririchbaum ju furiren 199; burd gener magnetifch gu fillen 222; Amulete bagegen 254, 259, 266; gegen fehlenben Monatefluß 230.

Mondfraut, feine Signatur 281.

Moos, von ben Baumen berabbangenbes, feine Signatur 274. Ruscatenblutbe, ibre Signatur 279.

Mufit, Sympathie ber Mufit 238.

Mutterbeschwerung, sympathetisches Mittel bagegen 235. Muttermaler, magnetifche Mittel bagegen 180, 183.

Morobelenen, ibre Signatur 276.

Rabel, Pflanze von feiner Signatur, Rabelfraut 277. Radaeborner, merfwürdige Gigenfdaft eines folden 226. Radgeburt, Bertreibung ber Muttermaler burd biefelbe 183. Rachtblindbeit, Mittel mit Spruch bagegen bei ben De-- bräern 324.

Racticatten, seine Sianatur 277.

Ragelgefdwür, f. Fingergefdwür.

Rafe, Pflange von ihrer Signatur 275.

Rafenbluten (f. auch Bluifluffe) magnetifc zu ftillen 222; Mittel bagegen bei ben Sebraern 328.

Ratterwurz, als Amulet 253; ihre Signatur 278.

Rerven, Pflanze von ihrer Signatur 280.
Rervensieber, f. Fieber, bösartiges.
Reugeborne, f. Kinder.
Rieverfunft, sie zu befördern, f. Geburtsnoth.
Rieren, Pflanze von ihrer Signatur 279.
Rierenschmerzen, Amuset dagegen 259.
Rierensteinschmerzen, symvathetisch zu heilen 236.
Rierenstein, als Amuset 259.
Rieswurz, eine Pseise davon gegen Bahnsinn dienlich 238.
Rußrinde, zur magnetischen heilung der geschwollenen Rifz dienlich 209.

#### D.

Ohnmacht, sympathetisch zu vertreiben 232, 240. Ohren, Pflanze von ihrer Signatur 274. Ohrenleiben, magnetisches und sympathetisches Mittel bas gegen 225, 228. Onnr, als Amulet 259. Orchis (Knabentraut), die Signaturen ihrer verschiebenen Gattungen 278. Ofterluzei, ihre Signatur 279. Otternbiß, s. Bipernbiß.

## P.

Päonie, s. Gichtrose.
Pappel, s. Silberpappel.
Pappelholz, eine Pfeise von Pappelholz gegen bas Höfte web dienlich 238.
Pappelfrautwurzel, als Amulet 255.
Paristraut, s. Einbeere.
Paftinakwurzel, als Amulet 257.
Pest, magnetisches Mittel bagegen 212; Amulete 258, 261, 262, 263.
Pestveulen, Uebertragung ihres Giftes auf Tauben 173; auf Frösche 175; sympathetische Mittel bagegen 231.
Pfestern, weiße, gegen Magenschwäche 236.
Pferd, wenn es gedrückt ift, mit Flöhtraut magnetisch zu heisen 208.

felben 180. Pferdeschwanz (Schacktelwedel), seine Signatur 279. Pferdewarze, ein Rauch bavon gegen Schlagfluß und Läsemung vienlich 241. Pfersichterne, gegen Kopfweh 236. Pfingstrofe, f. Gichtrofe. Pimpernuß, ihre Signatur 277, 278. Pimpinelle, als Amulet 257. Podagra, Uebertragung besielben auf einen Sund 171; einen Krebs 174; einen Frosch 175; in eine Eiche 186; eine Weibe 193; eine Pappel 197; einen Schlehdorn 201;

nen Krebs 174; einen Frosch 175; in eine Eiche 186; eine Beive 193; eine Pappel 197; einen Schlehvorn 201; andere magnetische Mittel: Flöhfraut 207; Königstergentraut 204; der Fuß einer Schildfröte 232. Podagraschmerzen durch Musik zu lindern 239.

Portulat, feine Signatur 279.

### Q.

Duartanfieber (viertägiges Fieber), f. Fieber. Duedfilber, als Amulet 261; auch gegen fogenannte jauberische Krantheiten 312. Duetschungen, heilung berfelben burch Eschenholz 202. Duittenäpfel, ihre Signatur 276; die Signatur ihrer wolligen Bille 274.

#### M.

Räucherungen, sympathetische 239, 310. Rasen, ausgestochener, magnetisches Mittel zur Bertreibung ber rotben Ruhr, ber Bleichsucht 211. Rausch, zu magnetischen Kuren vienlich 221, 309. Rausch, Spruch bagegen bei ben Hebräern 324. Raute, gegen sogenannte zauberische Krankheiten 310. Regenwurm, sympathetisches Mittel gegen ben Burm am

Ringer (Fingergeschwür) 231. Rheumatismus (Flus), Uebertragung beffelben auf Gunde 172; ein anderes magnetisches Mittel bagegen 220; mit Spruch 297, 303; durch ein Eihautden sympathetisch zu

furiren 229; Amulet 264. Ricinus, eine Pfeise bavon gegen Waffersucht 239. Rindsleber, gegen Blödigfeit ber Augen 230.

Ringelblume, ihre Signatur 274.

Mogentorn, jur Berpfianzung bes Fiebere bienlich 205.

Rosenfinospen, die Augen baburch gesund zu erhalten 235. Rosenftrauch, jur Berpflanzung ber Schwermuth bienlich 202.

Rothlaufen, burch Hasenblut sympathetisch zu heilen 2A1-, Amulete bagegen 253, 254, 261, 265, 282. Rotblaufen , Pflanze von feiner Signatur 282.

Rube, Die Gicht und Gelbsucht magnetisch bamit gu bertreiben 209.

Rudgrat, Pflangen von feiner Signatur 279.

Rubr, ibre Signatur 281.

Rubr, rothe, burch Eschenholz magnetisch zu beilen 203; burch ausgeflochenen Rafen 211; burch Salg 217; Amulet bagegen 281.

Saffran, jur magnetifden Beilung ber Gelbfucht bienlich, 206; als Amulet 254; feine Signatur 283. Salg, bie Rubr magnetifc baburd gu furiren 217.

Samenfluß, franthafter, Amulet bagegen 257; feine Signatur 284.

Sauerampfer, ale Umulet 257.

Sauertlee, feine Signatur 276.

Scabiofe (Grindfraut), ibre Signatur 274.

Shaben, allerlei, mit globtraut magnetifc ju beilen 207, burch bas Binben eines Rlettenftod's mit Gpruch 296. Scharbod, f. Scorbut.

Schellfraut, Damorrhoibalfnoten magnetifc bamit an bertreiben 204; als Amulet 253; feine Signatur 283; 285.

Schienbeine, Pflange von ihrer Signatur 279.

Schierling, eine Pfeife aus Schierlingeftengeln gegen bartnädige Schlaflofiafeit 239.

Schilbfrote, gus einer Schilbfrote gegen Dobagra und Bift bienlich 232.

Schlaflofiafeit, bartnädige, burd Dufit zu beilen 239.

Schlaffuct, Amulet bagegen 265.

Solagfluß, burd Dagnetismus bagegen Silfe ju fcaffen 225; burch ben Rauch einer Pferbewarze 241; Amulet 253.

Schlangengift, Mittel bagegen 285.

Solebborn, jur Transplantation bienlich 201.

Sch'eie (ein Rifc), magnetifche Beilung einer Bauchgefowulft burch biefelbe 177.

Schluffelblumenwurzel, als Amulet 255.

Somerg, ben Schmerg ju nehmen, f. Bunbe.

Sonede, magnetifde Bertreibung ber Bargen und Dubneraugen burd eine Schnede 175; fdmarge Soneden gegen barte Geschwulft bienlich 231.

Schreden, f. Erichreden.

Sowefel, als Amulet 261.

Sowein, Nebertragung von Krantheiten auf Soweine 168.

Soweine (Gliederschweine), f. Sowinden.

Soweins-Bein, eine Pfeife bavon gegen Gift- und Pobagrafdmerzen 239.

Someinebrob, feine Signatur 277, 279.

Schweißlöcher, Pflangen von ihrer Signatur 280.

Schwermuth, fie in einen Rofenstrauch zu perpfianzen 202; burch Schlafen auf Lorbeerblätter zu vertreiben 232; Amulet gegen melancholische Buftande 254, 261.

Schwertel, gelber, als Amulet 253, 254.

Schwindel, Mittel dagegen 252, 260.

Schwinden eines Gliebes, Transplantation beffelben in eine Eiche 190; eine Weibe 194; einen Hafelnußfrauch 199; Mittel mit Spruch 305; Amulete bagegen 253, 263; seine Signatur 283.

Sominbfuct, f. Auszehrung.

Scorbut, Uebertragung beffelben auf einen Sund 170.

Scorpionflich, sympathetisch zu beilen 232.

Scrophelfraut, Drufengeichwülfte und Kropfe magnetifc bamit zu vertreiben 209; feine Signatur 282, 284.

Scropheln, f. Drufen.

Seeblume, als Amulet 252.

Sehnsucht, trantbafte, nach feinem Bater, Mittel bagegen bei ben Bebräern 329.

Seitenflechen, Pflangen von feiner Signatur 283.

Seuden, gegen allerhand erbliche Seuchen beim Bieb 234. Sevenbaum, feine Signatur 280.

Siebenter Cobn, feine wunderbaren magnetifden Eigenichaften 236.

Signaturen ber Pflangen 272; einiger Krantheiten 281. Silberpappel, gur Transplantation bes Pobagra's bien-

lich 197. Sobbrennen, sympathetisch zu vertreiben 237.

Sommerfproffen, ihre Signatur 286.

Sped, gu magnetifchen Ruren bienlich 179; ftatt ber Baffenfalbe gebraucht 179.

Speichel, gur Bertreibung ber Bargen bienlich 231.

Speichel, einer Erfigebornen, Mittel gegen Augenfrantbeiten 324.

Spinne (f. Kreugspinne), jum Blutftillen vienlich 176. Spinnweben gegen bas breitägige Lieber 223; gegen Ropfe web 236. Sprechen bei Rranten 329.

Stadelmobn, feine Signatur 274.

Stein, f. Blafenftein.

Steine, Bachfleine, gegen Beiferteit bienlich 236.

Steinschmerzen (f. auch Rierenschmerzen) fompathetisch zu lindern 229.

Steinfrantheit, Mittel bagegen bei ben Bebraern 329.

Stordidnabel (Geranium), feine Signatur 279.

Sucht, fallenbe, f. Epilepffe.

Tafchelfraut, als Amulet 254.

Tagblindheit, Mittel bagegen mit Spruch bei ben Debräern 325.

Tarantelftich, burch Dufit zu beilen 239.

Taube, Nebertragung epileptischer Bufalle und bes Gifts ber Peftbeulen auf Tauben 173.

Laubneffel, ibre Signatur 284.

Teufeldabbig, als Amulet 251.

Teufelebred, gegen fogenannte jauberifde Rrantheiten 310. Thapfia, ibre Signatur 274.

Tobtenbein, ju magnetischen Ruren bienlich 181.

Tobtenband, verhartete Gefcwülfte, Rropfe und Muttermaler magnetisch baburch ju vertreiben 182.

Tobtentopfgahn, Beilung ber 3abnichmergen 182 und Bie-berherfiellung ber verlornen Mannheit burch benfelben 312. Eraume, unrubige, Umulet bagegen 266.

Traubenfraut, feine Signatur 276.

Züpfelfarn, feine Signatur 284.

Meberbein , magnetische Bertreibung eines Ueberbeins burd einen gefundenen Rnochen 181; durch ein Tobtenbein 182; burch Efchenbolg 203; burch bie magnetifche Rraft bes Sauches eines Rachgebornen 226; burd Sollunberblatter 235: Mittel mit Gpruch 302, 306.

Unvermögen, f. Mannbeit, verlorne. Urin , verbaltener, f. Sarnverflopfung.

23.

Bapeurs, f. Blähungen. Bergiftung, foubendes Amulet bagegen 257. Berhaltungeregeln, magifche, bei ben Bebraern 331. Berftopfung, magnetische Beilung berfelben burch ein Tobtenbein 181: fompathetisch zu beilen burch einen Bord-

borfer Apfel 233; burch Maufebred 236.

Bieb, wenn einem Stud Bieb etwas fehlt, und man nicht meif, mas es ift, magnetifches Mittel mit Gpruch 300. Bieb, wenn etwas Bofes an baffelbe tommt, magnetifches Mittel mit Spruch 313.

Biertägiges Rieber, f. Rieber.

Bipernbiß, sympathetisch zu beilen 232.

Bitriol, rothgebrannter, feine Signatur 282.

Bogel, Uebertragung ber Gelbfucht auf Bogel 173.

### · 933.

Bachholderbeeren, bas Fieber bamit zu vertreiben 206. Baffenfalbe, ibre Beftanbibeile und ibr Gebrauch 183.

Bagentheer, auftatt ber Baffenfalbe 212; jur magnetis ichen Rur ber Gelbfucht bienlich 212.

Babnfinn, burd Dufit zu beilen 238.

Balotrote, gegen Bafferfuct bienlich 233.

Ballnuffe, ibre Sianatur 273: die Sianatur ibrer arunen Schalen 276.

Bargen, verschiedene magnetische und sympathetische Dittel gur Bertreibung berfelben 175, 179, 181, 203, 210, 211, 230; Mittel mit Spruchen 301, 302, 306.

Baffer, als Element ju magnetifchen Ruren bienlich 220. Baffertalmus, feine Gignatur 281, 282.

Baffermunge, ihre Signatur 275.

Bafferfdeu, Mittel bagegen 285.

Bafferfuct, lebertragung berfelben auf einen Rrebs 174; in einen Ameifenhaufen 178; andere magnetifche und fompatbetifche Mittel bagegen 222, 233, 236, 239.

Bechfelfieber, fich vor bemfelben ju fougen 235; Amulet 258; Mittel bagegen bei ben Bebraern 327.

Begerich, seine Signatur 280.

Begwarte, jur Berpflangung ber Gelbsucht bienlich 205; als Umulet 251; fpanifche Begwarte jur Bertreibung ber Samorrboiden 205.

Beibe, Berpflanzung von Krantheiten in eine Beibe 182; thre Signatur 283.

Bermuth, gegen fogenannte zauberifche Rrantheiten 310. Windbruch, f. Bruch.

Binde (eine Pflange), ibre Signatur 281.

Bintergrun, feine Sianatur 276.

Bolfsbobne, ihre Signatur 278.

Bollfraut, als Amulet 253.

Burmer, fympathetifch ju vertreiben 226; Amulet 257; Mittel bagegen bei ben Bebraern 330.

Bunden, magnetische Beilung berfelben burch bie Baffenfalbe 184; burch bas sympathetische Pulver 214; bas fympathetifde Baffer 215; burch Efdenholz 202; mit Alobfraut 207; ben Schmerz einer Bunde ju nehmen burch Sprüche 298.

Bundliegen ber Rranten, es burd Baffer magnetisch zu

verbinbern 220.

Burm am Finger, f. Fingergeschwür. Burm beim Dieb, Spruch bagegen 301.

Babne, burch bie Transplantation gefunde und bauerhafte Bähne zu erhalten 192. Babne, Pflanzen von ihrer Signatur 275. Bablen, in ber Sympathie gebräuchliche 234. Bahnen bei Kindern, Mittel gur Beförderung beffelben 225; Amulete bafür 252, 264, 265. Babnfleifch, Pflange von feiner Signatur 275. Babntraut, feine Signatur 275. Babnichmerzen (Bahnweb), magnetische und sympathetische Mittel bagegen 172, 178, 182, 196, 199, 200, 201, 208, 215, 222, 225, 226; Mittel mit Spruch 302; Amulete 252, 264; Mittel bagegen bei ben Bebraern 330. Bauberei, magnetifche Mittel, Raucherungen und Amulete gegen vermeintliche Bauberei 309. Bauberifch, sogenannte jauberische Krantheiten 308. Beugung, Einfluß ber himmelsgegenb barauf 330. Biegenhaut, weiße, gegen Alpbrüden bienlich 227. Buderbutpapier, gegen Geschwülfte 229. 3wetichgen, burre, gegen Gobbrennen 237.

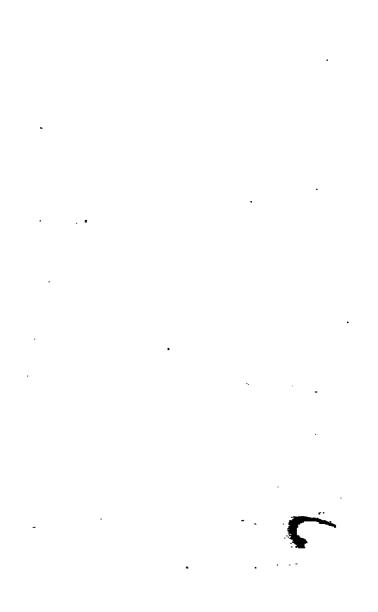



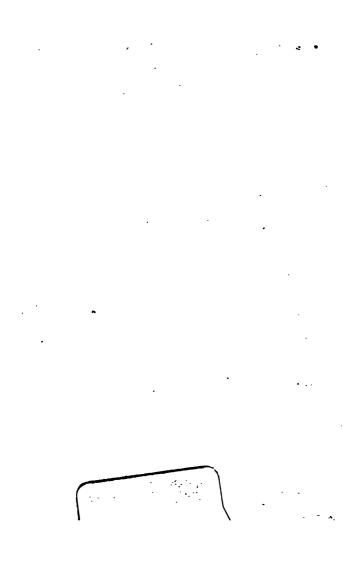

